

germ. sp. 255 nm 6,2 Rohli, Ludw.

<36634604610010

<36634604610010

Bayer. Staatsbibliothek



# Handbuch

einer

historisch = statistisch = geographischen Beschreibung

bes

# Herzogthums Oldenburg

fammt ber

Erbherrich aft Sever,

Lubed und Birtenfeld,

Lubwig Robli.

3weiten Theils zweite Abtheilung, enthaltenb

bie hiftorifd = ftatiftifd = geographifde Befdreibung

Furfrenthumer Lubed und Birfenfeld.

Bremen, 1826. Bilbelm Kaifer. ESTADENT TO THE TRANSPORT OF THE TRANSPO

## Inbalt

#### ber zweiten Abtheilung bes zweiten Theils.

#### Dritter Abfcnitt.

### Das Fürftenthum gubect.

|                                                               | Sette. |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Literatur: Schriften und Canbcharten                       | 3      |
| II. Rurggefaßte Befdichte bes pormaligen Bisthums,            |        |
| jegigen Furftenthums Lubect                                   | 6      |
| III. Statiftit beffelben:                                     |        |
| §. 1. Ramen, Lage, Große und Bevollerung                      | 102    |
| §. 2. Phyfifche Befchaffenheit: Gegenb, Rlima, Buft, Bite     |        |
| terung ac.                                                    |        |
| §. 3. Gemaffer                                                |        |
| 5. 4. Boben und beffen Benugung: Aderbau, Biebjucht,          |        |
| Probucte                                                      |        |
| §. 5. Inbuftrie: Manufacturen, Rabriten und Sanblung .        |        |
| S. G. Mungen, Maage und Gewicht                               |        |
| §. 7. a) Einwohner; ihre Sprache, Sitten, Religion 2c, .      |        |
| §. 7. b) Claffen ober Abtheilungen ber Einwohner              |        |
| S. 8. Canbesverfaffung                                        |        |
| §. 9. Canbesvermaltung, Canbes : Beborben                     |        |
| §. 10. Banbes : Ginfunfte                                     |        |
| §. 11. Deffentliche, gemeinnühlige Anftalten                  |        |
| §. 12. Begige Banbes : Gintheilung                            | 193    |
| IV. Topographie ber einzelnen Theile biefes ganbes:           | 120    |
| A. Stabtgerichtsbegirf Gutin                                  | 125    |
| B. Amt Eutin                                                  |        |
| C. Umt Raltenhof                                              |        |
| D. State Statements                                           |        |
| D. Amt Grofpogtei                                             | 143    |
| F. Juftifiariat ber vier vormaligen Stabt : Bubedifch. Dorfer |        |
| r. Suprimetat ort oter vormangen Staot: enbectia, Dorfet      | 148    |

|                                                                      | Seite. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Unhang. Ueberficht ber Bevolferung in ben Bergoglichen               |        |
| Schleswig : Solfteinischen Fibeicommiggutern                         | 149    |
| me a server and                                                      |        |
| Bierter Abschnitt.                                                   |        |
| Das Fürftenthum Birtenfelb.                                          |        |
| I. a) Geschichtliche Uebersicht                                      | 153    |
| b) Des Furffenthums Birtenfelb Urfprung                              | 162    |
| II. Statiftit bes Fürftenthums Birtenfelb:                           |        |
| §. 1. Lage, Grangen, Umfang, Bevolferung, Ginwohner .                | 165    |
| §. 2. Phyfifde Beichaffenheit: Rlima, Gegenb, Gemaffer,              | 100    |
| Perge 1c.                                                            | 166    |
| §. 3. Boben, Banbescultur, Banbwirthichaft, Beinbau, Bieb:           |        |
| gucht, Probucte                                                      | 168    |
| §. 4. Forften, Forftwirthichaft, Jagb                                | 169    |
| §. 5. Bergmerte. Gewerbfleif: Sanbmerte, Fabriten .                  |        |
| §. 6. Panbel                                                         | 172    |
| §. 7. Mungen, Maage und Gewicht                                      | 172    |
| §. 8. Banbftragen ; Poften                                           | 173    |
| §. 9. Banbesverfaffung                                               | 174    |
| §. 10. Gefeggebung                                                   | 175    |
| §. 11. Lanbesvermaltung; Lanbes : Behorben                           | 175    |
| §. 12. Rechtspflege<br>§. 13. Religionszustand und Kirchenverfaffung | 176    |
| §. 13. Religionszustand und Kirchenverfassung                        | 177    |
| §. 14. Binangwesen                                                   | 179    |
| III. Topographie bicfes Canbes:                                      |        |
| A. Das Umt Birtenfelb                                                | 181    |
| I. Die Burgermeifterei Birtenfelb                                    | 182    |
| II Beisel                                                            |        |
| III Rieberbrombach                                                   | 185    |
|                                                                      | 186    |
| IV. Die Burgermeifterei Dberftein                                    | 186    |
| V Berrftein                                                          |        |
| VI. — — Fischbach                                                    | 190    |
| C. Aint Robfelben                                                    | 191    |
| VII. Die Burgermeifterei Robfetben                                   | 191    |
|                                                                      | 192    |
| IX Westenfirthen                                                     | 102    |

# Subscribenten = Berzeichniß.

|      | Abbehaufen.                                                                                                        | Grempl. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Der  | r Dr. Beder, Rreisphyficus.                                                                                        | 1       |
| _    | Ruhlmann, Paffor.                                                                                                  | 4       |
|      | Mtenefch.                                                                                                          |         |
| _    | Gerbes, Organift.                                                                                                  | 4       |
|      | Altenhuntorf.                                                                                                      |         |
| _    | Roth , Paftor.                                                                                                     | 1       |
|      | Berbice, (in Gub = Amerifa.)                                                                                       |         |
| _    | Praß.                                                                                                              | 1       |
|      | Berlin.                                                                                                            |         |
| Die  | Nicolaische Buchhanblung.                                                                                          | 1       |
|      | Berne.                                                                                                             |         |
| Herr |                                                                                                                    | 1       |
| _    | Bulling, Umtmann.                                                                                                  | 1       |
|      | Engels, Kaufmann.<br>Spart, Budbinder, får:<br>Rutens, Rirdspiels:Boigt in Duen.<br>Diedt. Kutens in hibbigwarben. | 1       |
| _    | Spart, Buchbinber, fur:                                                                                            | 1       |
|      | Rutens, Rirchfpiels : Boigt in Dlen.                                                                               | 1       |
| -    | Diebr. Rufens in Sibbigmarben.                                                                                     | 1       |
| _    | Muhl, Paftor in Sube.                                                                                              | 1       |
|      | Berum.                                                                                                             |         |
| _    | Belmers, Canbibat ber Theologie.                                                                                   | i       |
|      | Birtenfeld, (gurftenthum.)                                                                                         |         |
| _    | Achenbach , Poftmeifter.                                                                                           | 1       |
| _    | Untes, Revierforfter.                                                                                              | 1       |
| _    | Barleben, Umteverwalter.                                                                                           | 1       |

|       | Carpendenten - Betgetaying.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erempl. |
| Sperr | Barnftebt , Regierungs : Secretar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| -     | Bartholoman, Amteverwalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ī       |
|       | Barthe , Buttenvermalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ī       |
| _     | Gebruber Beermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | î       |
|       | Blum, Amteverwalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | î       |
|       | Bonnet, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĩ       |
| _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | í       |
| _     | Bruch . Burgermeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ī       |
| _     | Decher . Chauffee . Bereiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
|       | Demeaur, Pofibalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| _     | Eder, Cantons : Paftor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| _     | Emmerich, Pofthalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
| -     | Chrenfried, Umtseinnehmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
|       | Engel, Amtmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | 3. F. Engel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
|       | Gerhards, Regierungerath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| _     | Clauffe and Clause to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
| _     | Goring , Amteactuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
|       | Gorlis, Amtmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
|       | Gerigato, Amtsactuar.<br>Gottle, Amtmann.<br>Gottlieb, Superintenbent.<br>Gottlieb, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
|       | Gottlieb , Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| _     | Gottlieb, Pfarrer.  Hillip Japin. Hegemann, Geometer. Heinder, Oppotefenbewahrer. Heinder, Oppotefenbewahrer. Heinder, Oppotefenbewahrer. Heinder, Oppotefenbewahrer. Heinder, Oppotefenbewahrer. Heinder, Heinder | 1       |
| _     | Segemann, Geometer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| _     | Beinde, Oppothetenbewahrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
| _     | Belm , Forft: Secretar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| _     | hermand , Regierungs : Affeffor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| _     | Berg et Stern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| _     | Sohlbein , Licentiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1     |
| _     | Suber, Umtefdreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| -     | Matthias Isler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | Jung, Pupillenfchreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| _     | Leopold Reller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | Robler, Rentfdreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
|       | Rung, Burgermeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| _     | Rung, Burgermeifter. Beifer, Pupillenichreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       | Beifer , Pupillenschreiber.<br>Joh. Carl Lengler.<br>Medicus, Gaftwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
|       | Medicus, Gaftwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       | Met, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| _     | Moll. Apotheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |

# Subfcribenten = Bergeichniß.

| G     | Manufacture of the second                                                                                                                                                                                           | Grempl. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | Paquin, Amtseinnehmer.                                                                                                                                                                                              | 1       |
| _     | Detersholz , Burgermeifter.                                                                                                                                                                                         | 1       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| _     | Rolfs, Regierungs : Affeffor.                                                                                                                                                                                       | 1       |
|       | Rosenbacher, Dber Bieutenant.<br>Schabt, Dberforfter.                                                                                                                                                               | 1       |
| _     | Schaft, Oberfolfter. Schiff, Santons Paftor. Schmidt, Pfarrer. Schmidt, Pfarrer. Schmidt, Amtscinnehmer. Willielm Wöd. Bogt, Pfarrer. Berry, Amtscatuar. Bebrich, Amtmann. Wiblef, Regierungs Director. Gart Willi. | 1       |
| _     | Culff, Cantone : Paftor.                                                                                                                                                                                            | 1       |
| _     | Schmior, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                   | 1       |
| _     | Comitor, Amtseinnehmer.                                                                                                                                                                                             | 1       |
| _     | 2051theim 250ct.                                                                                                                                                                                                    | 1       |
|       | Bogt, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| _     | 23serry , amteactuar.                                                                                                                                                                                               | 1       |
| _     | Menrich, Amemann.                                                                                                                                                                                                   | 1       |
| _     | Mitbel, Regierunge : Director.                                                                                                                                                                                      | 1       |
| _     |                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
|       | 2000filatt, Burgermeifter.                                                                                                                                                                                          | 1       |
|       | Bang, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| Ungei | iannte.                                                                                                                                                                                                             | 15      |
|       | Bodhorn.                                                                                                                                                                                                            |         |
| Serr  | Goofe , Amtsaubitor.                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       | Grimm, Paftor.                                                                                                                                                                                                      | î       |
|       | Brate.                                                                                                                                                                                                              | •       |
|       | Cben.                                                                                                                                                                                                               |         |
| _     |                                                                                                                                                                                                                     | 18      |
|       | 3be, 3oll : Infpector.                                                                                                                                                                                              | 1       |
| _     | I. H. Maaß, Kaufmann.                                                                                                                                                                                               | 1       |
|       | Bremen.                                                                                                                                                                                                             |         |
| _     | ban Buttel, Raufmann.                                                                                                                                                                                               | 1       |
| _     | G. Jongen , Buchbruder.                                                                                                                                                                                             |         |
| _     | F. M. Mente, Doctor.                                                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | Fr. Depnen.                                                                                                                                                                                                         | 1       |
|       | lobliche Mufeum.                                                                                                                                                                                                    |         |
| Serr  | F. B. Ranniger.                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| 2000  | Dr. Rump, Professor.                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       | 3. hermann Balte, Raufmann.                                                                                                                                                                                         | 1       |
| _     |                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
|       | Breslau.                                                                                                                                                                                                            |         |
| _     | Mar et Comp., Buchbanbler.                                                                                                                                                                                          | 1       |

#### Subscribenten : Bergeichniß.

VI

|       | Carlsruhe.                                                                                                                                                          | Erempl. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Herr  | Braun, Buchfanbler.                                                                                                                                                 | 1       |
|       | Cloppenburg.                                                                                                                                                        |         |
| _     | Sollmann, Amtsaubitor.                                                                                                                                              | 1       |
| -     | E. Ronig , Apotheter.                                                                                                                                               | 1       |
| _     | Schmebes, Amtmann.                                                                                                                                                  | 1       |
|       | Copenhagen.                                                                                                                                                         |         |
|       | Brummer, Buchhanbler.                                                                                                                                               | ı       |
| Die ( | Sylvenbalsche Buchhandlung.                                                                                                                                         | 1       |
|       | Darmstadt.                                                                                                                                                          |         |
| Herr  | Bener, Budhanbler.                                                                                                                                                  | 1       |
|       | Delmenhorft.                                                                                                                                                        |         |
|       | Bulling , Abvocat.                                                                                                                                                  | 1       |
| _     | Frant, Doctor.                                                                                                                                                      | 1       |
| _     | Paremellet, Amtsaubitor.                                                                                                                                            | 1<br>22 |
| _     | Ried . Buchbinber.                                                                                                                                                  | 2       |
| _     | Trant, Doctor. Hattenessel, Amtsaubitor. Daktenessel, Amtsaubitor. Bried, Audhinder. Ried, Audhinder. Schmedes, Förster. Schmedes, Förster. Schwarth, Stabtfereide. | 1       |
| _     | Schwart, Stabtfecretar.                                                                                                                                             | 1       |
| -     | Warbenburg, Affessor.                                                                                                                                               | 1       |
|       | Debesborf.                                                                                                                                                          |         |
|       | ange , Gaftwirth.                                                                                                                                                   | 1       |
|       | Schulbibliothet.                                                                                                                                                    | 1       |
| Sett  | Bebelius, Amtsaubitor.                                                                                                                                              | 1       |
|       | Elmurben.                                                                                                                                                           |         |
| _     | Onden, Amtmann.                                                                                                                                                     | 1       |
|       | Elmelohe.                                                                                                                                                           |         |
| _     | Dren, Berwalter.                                                                                                                                                    | 1       |
|       | Elefleth.                                                                                                                                                           |         |
|       | A. D. Ahlers , Raufmann.                                                                                                                                            | 1       |
|       | Roch , Buchbinder.                                                                                                                                                  | 1       |
| _     | Plagge , Umtmann.                                                                                                                                                   |         |

|       | Emden. Er                                         | emol. |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| Sport | Dr. Gittermann, Paftor.                           | . t   |
| ~     | C. Befferhoven , Budbanbler.                      | 2     |
|       |                                                   | ~     |
|       | Erlangen.                                         |       |
| -     | Palm et Ente, Budhanbler.                         | 1     |
|       | Gutin.                                            |       |
|       | Bohmfer, Regierungs : Abvocat.                    | 1     |
| _     | Burmefter, Bermalter in Stenborff.                | 2     |
| _     | Ende , Paftor.                                    | 1     |
| -     | Erbmann, Regierungs : Affeffor.                   | 1 -   |
| -     | Gramberg , Amteverwalter in Schwartau.            | 1     |
| _     | Sellwag, Regierunge: Affeffor.                    | 1     |
| _     | Berbart, Rammerrath.                              | 1     |
| _     | Dopp , Regierungs : Abvocat.                      | 1     |
| _     | Rindt , Ranonicus und Gofapotheter.               | 1     |
|       | Limprecht, hofbaumeifter.                         | 1     |
|       | von Daltzahn, Prafibent.                          | 1     |
|       | Martens , Kammerconfulent.                        | 1     |
| _     | Meyer, Rammersecretar.                            | . 1   |
| _     | Dr. Plate, Regierungerath.                        | 1.    |
| _     | Pfeiffer, Sauptpaftor.                            | t     |
|       | Rammerherr von Qualen, Ronigt. Danifder Miniffer. | Ł     |
| _     | Ranniger, Cenator.                                | 1 .   |
|       | Ruber , Dberforfter.                              | 1     |
| _     | 3. A. Siebert, Raufmann.                          | 1     |
| _     | Starflof, Amtmann in Schartau.                    | 1     |
| _     | Specht, Regierungs : Secretar.                    | 1     |
| _     | Specht, Regierungs : Abvocat.                     | 1     |
| _     | Thiele, Regierungs : Rath.                        | 1     |
|       | Tifchbein, Galleriebirector.                      | 1     |
| _     | von Wigendorf, Schloffauptmann.                   | 1     |
|       | Falfenburg.                                       |       |
| _     | Bulling, Amtmann.                                 | 1     |
| _     | Rudens, Umtsqubitor.                              | 1     |
|       | Gr. Febberwarben.                                 |       |

- Grovermann, Raufmann.

#### Subfcribenten . Berzeichniß.

vin

| Frankfurt am M.                                   | Erempt. |
|---------------------------------------------------|---------|
| Berr Bofelli, Budhanbler.                         | 1       |
| Die Bermannifche Buchhanblung.                    | í       |
| Berr Baron von Brints : Treuenfelb, Geheimerrath. | 1       |
| Friedeburg.                                       |         |
| - Gellermann, Amtevoigt.                          | 1       |
| Füchtel.                                          |         |
| - Morit von Elmenborff, Domberr.                  | 1       |
| Gießen.                                           |         |
| - Heyer, Buchhanbler.                             | 1       |
| Gnadenfeld.                                       |         |
| - Rogge , Rirchfpielevoigt.                       | 1       |
| Göttingen.                                        |         |
| Die Dieterichiche Buchhandlung.                   | 1       |
| Großen = Aneten.                                  |         |
| herr Schloifer, Paftor.                           | 1       |
| Groningen.                                        |         |
| - 2B. von Boderen, Budhanbler.                    | 1       |
| Hahne.                                            |         |
| - de Cousser, Ritter,                             | 1       |
| Hamburg.                                          |         |
| - Herold, jun., Buchhandter.                      | 1       |
| - Soffmann et Campe.                              | 4       |
| - Perthes et Beffer.                              | 3       |
| — Schmidt, Confut.<br>— Boigt, Poft: Secretär.    | 1       |
| worlde, belts creature                            |         |
| Hannover.                                         |         |
| — Gebrüber Sahn, hofbuchhandlung.                 | 2       |
| hartwarben.                                       |         |
| - von Solften , Amtmann.                          | 1       |
| - Rieten , Amtsaubitor.                           | 1       |

3Imenau.

- Boigt , Budhanbler.

1

# Subscribenten = Bergeichniß.

|      | Ifens.                                           | Exempl. |
|------|--------------------------------------------------|---------|
| Herr | Diercte, Deichconbucteur.                        | . 1     |
|      | Kleverns.                                        |         |
| _    | Lauts, Paftor.                                   | 1       |
|      | Aniephaufen.                                     |         |
|      | Erbmann , Rentmeifter.                           | 171     |
|      | Konigsberg.                                      |         |
| _    | Unger , Budhanbler.                              | - 1     |
|      | Leipzig.                                         |         |
| Die  | Sartmann, Budhanbler. Sinrichsiche Buchhandlung. | 1 2     |
|      | Lemwerder.                                       |         |
| Herr | Bunje. Loy.                                      | 1       |
|      | von Linftow, Oberfagermeifter-                   | 1       |
|      | Lutten.                                          |         |
| _    | Burbora, Riechspielsvoigt.                       | 1       |
|      | Reuenburg.                                       |         |
| A    | D' Orville , Postvermalter.                      | 1       |
|      | Janfen, Affeffor.                                | 1       |
| . —  | von Romer, Affeffor.                             | 1       |
|      | Schmebes, Abvocat.                               | 1       |
|      | Reuftadt = Godens.                               |         |
| f    | Buttuer, Canbridter.                             | 1       |
|      | Gaugmann, Paftor.                                | 1       |
|      | Brebe, Shullehrer.                               | - 1     |
|      | Olbenburg.                                       |         |
|      | Mhlhorn, Canglepregiftrator.                     | 1       |
|      | Umann , Regierungs : Gecretar.                   | 1       |
| _    | Baars, Kaufmann.                                 | 1       |
| _    | Marnfiebt, Canglenauditor.                       | 1       |
| _    | von Beaulieu = Marconnay, Regierunge : 9         | iath.   |

|                                                     | _  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gremp                                               | ı. |
| herr von Berg, Geheimerrath.                        | 1  |
| - Bertholdi, Canglen : Secretar.                    | 1  |
|                                                     | 1  |
| berr Bobenftein, Conrector.                         | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Bonus, Profeffor.                                 | 1  |
|                                                     | 1  |
| Se. Ercelleng, ber herr Baron von Branbenftein,     |    |
| Staatsminifter und Geheimerrath.                    | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Bunnies, Kaufmann.                                | 1  |
| - von Buschmann, Ctaterath.                         | 1  |
| - Clauffen, Paftor.                                 | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Dugenb , Bofapotheter.                            | 1  |
| - Edhardt, Behrer.                                  | 1  |
| — Flor, Affeffor.                                   | 1  |
| - Edhardt, Seheer Flor, Affestor Klor, Amesaubitor. | 1  |
| - von Freitag, Kammerherr.                          | 1  |
| - von Gall, Pofmarschall.                           | 1  |
|                                                     | Ĺ  |
|                                                     | 1  |
| - Gerten, Paftor.                                   | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Gunther, Doctor.                                  | 1  |
|                                                     | 1  |
|                                                     | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Sanfing, Canbibat ber Theologie.                  | 1  |
|                                                     | i  |
|                                                     | 1  |
|                                                     | 1  |
| - von Barten, Raufmann.                             | 1  |
| - Sartmann, Senator.                                | 1  |
| — Hartmann, Senator. — tom Have, Kammerrath.        | 1  |
| - Sanjent, Ednogerichte Alleffor.                   | 1  |
|                                                     | 1  |
|                                                     | 1  |
| - Seller, Rammerrevifor.                            | 1  |
|                                                     | ı  |
| - Sopten, Raufmann.                                 | 1  |
|                                                     |    |

| ****     | Darletter Ottoriality              |         |
|----------|------------------------------------|---------|
|          |                                    | Grempl. |
| Herr     | Sunte , Ruchenfdreiber.            | 1       |
| <b>-</b> | Ibbeden, Paftor.                   | 1       |
|          | Riefer, Dofrath.                   | 1       |
| _        | Rlavemann, Raufmannn.              | 1       |
|          | von Robbe, Rammer : Secretar.      | 1       |
| _        | Robler , Dof : Ruchenmeifter.      | 1       |
| -        | Rohnemann , Lieutenant.            | 1       |
| _        | Roller , Regiftrator.              | 1       |
| _        | Rren, Rechnungefteller.            | 1       |
| _        | Laffus, Bauptmann.                 | 1       |
|          | Lehmann, Rittmeifter.              | 1       |
| _        | Bent, Cangleprath.                 | 1       |
| -        | Bent, Rammer: Affeffor.            | 1       |
| _        | von ber Lippe , Umteeinnehmer.     | 1       |
|          | Chr. Fr. Lubfing, Raufmann.        | 1       |
|          | von Lugow, Rammerherr.             | 1       |
| _        | Mathes et Comp., Raufleute.        | 1       |
| _        | Ment, Geheimer : Rammerrath.       | 1       |
| _        | Mener, Gaftwirth.                  | 1       |
|          | Mingen , Regierungerath.           | 1       |
|          | Mugenbecher, hofrath.              | 1       |
| _        | Deltermann, Rammercaffirer.        | 1       |
| _        | Ditmanns, Caffen . Copift.         | 1       |
|          | Dtto, Budbinber.                   | 1       |
| _        | Potthaft, Schreiber.               | 1       |
|          | Propping, Kaufmann.                | 1       |
| _        | Quathamer, Bibliothetidreiber.     | 1       |
|          | Ramfauer, Lehrer.                  | 1       |
| _        | Rante, Schreiblehrer.              | 1       |
| -        | Rasmus, Oberappellationerath.      | 1       |
| Die .    | Bergogliche Regiments=Bibliothet.  | 1       |
| Herr     | Chr. Rencten , Raufmann.           | 1       |
| _        |                                    | 1       |
|          | Ricflefs , Profeffor.              | 1       |
| _        |                                    | 1       |
| _        |                                    |         |
|          |                                    | 1       |
| _        | Runbe , Geheimer : Regierungerath. | 1       |
| _        |                                    | 1       |
|          |                                    |         |
| Frau     | von Scheele, Dberhofmeifterin.     | 1       |

|      | Subscribenten : Berzeichniß.            | XIII    |
|------|-----------------------------------------|---------|
| _    |                                         | Grempt. |
| Hett | Schierbaum, Rammerregiftrator.          | 1       |
| _    | Schloifer , Dberappellationerath.       | 1       |
| _    | Schloifer, Lieutenant.                  | 1       |
| _    | Schlomann, jun., Raufmann.              | 1       |
| _    | Schneiber, Bauptmann.                   | 1       |
| _    | Scholt, Bandgerichts : Secretar.        | 1       |
| _    | Schrober, Raufmann.                     | 1       |
| _    | Schumann, hauptmann.                    | 1       |
| _    | Clevoigt, Bauconbucteur.                | 1       |
| -    | Spiegelberg , Affeffor.                 | 1       |
| _    | bon Steiln , Sauptmann.                 | 1       |
| _    | Stract, Bauconbucteur.                  | 1       |
| _    | Streich, Bereiter.                      | 1       |
| _    | Strider, Dber: Appellationerath.        | 1       |
| _    | Suben , Regierungsrath.                 | 1       |
|      | Toel , Rammerrath.                      | 1       |
| _    | Zoel, Rammerfecretar.                   | 1       |
|      | Erapp, Apotheter.                       | 1       |
| _    | Erentepohl, Collaborator.               | 1       |
| _    | Fr. Boigt , Buchbinber.                 | 12      |
| _    | Bormald, Paftor.                        | 1       |
|      | Barbenburg, Dbrift.                     | 1       |
| _    | 2Befterholt, Cangley . Copift.          | 1       |
| _    | Wefterholt, Copift.                     | 1       |
| _    | Befting, Dber = Appellationerath.       | 1       |
| _    | Wide, Shullehrer.                       | t       |
| _    | Biberfprecher, Confiftorial : Affeffor. | 1       |
| _    | Wiebfing, Copift.                       | 1       |
| _    | Biebemann , Rammerrevifor.              | 1       |
|      | Wieting, Receptor.                      | 1       |
|      | Baron von Bibleben, Rammerherr.         | 1       |
| _    |                                         | 1       |
| _    | Uhlhorn, Schullehrer.                   | 1       |
| Unge | nannte.                                 | 3       |

# Dvelgonne.

| augeits, aransiateur.        |
|------------------------------|
| Abbir, Rirchfpielevoigt.     |
| <br>Cafar, Abvocat.          |
| <br>Drees, Pupillenfdreiber. |
| <br>S & Drook 2 2            |

|       | - an projection - Designings.                                                                                                                                                        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                      | Grempt. |
| Herr  | M. G. Barbers in Frifdenmoor.                                                                                                                                                        | 1       |
| -     | Jengen, Rechnungsfteller.                                                                                                                                                            | 3       |
| -     | Lehmann , Banbgerichts : Secretar.                                                                                                                                                   | 1       |
| _     | Meemeyer, Poftverwalter.                                                                                                                                                             | 1       |
|       | Rohlfs, Banbgerichts : Secretar.                                                                                                                                                     | 1       |
| -     | Ruhftrat, jun., Abvocat.                                                                                                                                                             | 1       |
|       | Rumpf, Abvocat.                                                                                                                                                                      | 1       |
| _     | Etyliadin, tanogerigis Geretal. Remeiper, Politerwalte. Rohlfs, Lanbgerigist Geretal. Ruhlftat, jun, Abvocat. Rumpf, Abvocat. Ghigler, Geretal. Göngler, Geretal.                    | 1       |
|       | Schwart, Cangleprath.                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | 3. C. Stuve, Budbinber.                                                                                                                                                              | 1       |
| _     | J. C. Stuve , Buchbinder. Weber, Abvocat.                                                                                                                                            | 1       |
| -     | Beber, Protocollift.                                                                                                                                                                 | 1       |
|       | Dverwarfe.                                                                                                                                                                           |         |
| _     | Morifie, Schullehrer.                                                                                                                                                                | 1       |
|       | Patens.                                                                                                                                                                              |         |
| _     | Carftens, Schullehrer.                                                                                                                                                               | 8       |
|       | Raftede.                                                                                                                                                                             |         |
| _     | Rulfen, jun.                                                                                                                                                                         | 1       |
| _     | Goofe, Umtsichreiber.                                                                                                                                                                | 1       |
|       | Derfetbe ferner fur:                                                                                                                                                                 |         |
| -     | C. D. Sagendorff, Bleicher.                                                                                                                                                          | 1       |
| _     | Rrufe, Amtseinnehmer.                                                                                                                                                                | 1       |
| _     | Johann Saghorn.                                                                                                                                                                      | 1       |
|       | L. C. Folte ju Burghorn.                                                                                                                                                             | 1       |
| _     | 3. D. Goofe, Canbibat ber Rechte in Betel.                                                                                                                                           | 1       |
| -     | 3. Lange, Rirchspielsvoigt in Jahbe.                                                                                                                                                 | 1       |
| -     | Stuff, Amselmerymet. Zobann Caghorn. L. C. Holte zu Burgborn. D. Goofe, Candibat der Rechte in Betel. I Lange, Kirchfpielesvoigt in Isabe. C. Meyer, Kirchfpielesvoigt zum Kleibrok. | 1       |
|       | Robenfirchen.                                                                                                                                                                        |         |
| _     | Rrieger , Apotheter.                                                                                                                                                                 | 1       |
| -     | Schwarting , Paftor.                                                                                                                                                                 | 1       |
|       | Roftoct.                                                                                                                                                                             |         |
| -     | Stiller, Budhanbler.                                                                                                                                                                 | 1       |
|       | Schonemoor.                                                                                                                                                                          |         |
| _     | Roth , Paftor.                                                                                                                                                                       | 1       |
|       | Stollham.                                                                                                                                                                            |         |
| Sam   | Johann Friedrich Bronner.                                                                                                                                                            | 1       |
| e)tit | Luhrgen, Paftor.                                                                                                                                                                     | 1       |
| _     | cultiben) Labor.                                                                                                                                                                     |         |

| Subfcribenten = Berzeichniß.                             | xv      |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Strudhaufen.                                             | Exempl. |
| - Lauw, Paftor.                                          | 1       |
| Stuhr.                                                   |         |
| - Donn, Paftor.                                          | 1       |
| Stuttgart.                                               | 7       |
| - Löflund et Sohn, Buchbandler.                          |         |
| Die Meglersche Buchhandlung.                             | 1 2     |
| Tettens.                                                 | ~       |
|                                                          |         |
| herr Ernft, Detonom.                                     | 1       |
| Trier.                                                   |         |
| - Gall , Budhanbler.                                     | 1       |
| Tubingen.                                                |         |
| - Dfianber , Budhanbler.                                 | 1       |
|                                                          |         |
| Uehterlande.                                             |         |
| — Johann Wilhelm Dierffen.                               | 1       |
| Barel.                                                   |         |
| - Barnftebt, Amtmann.                                    | 1       |
| - 3. M. Behrens, Budhanbler.                             | 3       |
| Die lobliche Clubb = Bibliothef.                         | 1       |
| herr Engel, Paftor.                                      | 1       |
| - Große , Buchbruder.                                    | 3       |
| - Sanfing, Paftor.                                       | 1       |
| — Klüsener, Schullehrer.<br>— Krafft, Pupillenschreiber. | 1       |
| — Krafft, Pupillenschreiber.<br>— Kropp, Abvocat.        | 1       |
| - be Lacroix, Postmeister.                               | 1       |
|                                                          | 1       |
| - Mansholt, Ober : Appellationsrath Mener, Doctor.       | 1       |
| - Mosle, Cangleyrath.                                    | 1       |
| - Roffel, Umtsaubitor.                                   | i       |
| - Tiurde, Cecretar.                                      | î       |
| - Bierichs, Affeffor.                                    | ĩ       |
| - Theodor Bebelius.                                      | 1       |
| Barrel.                                                  |         |
| - Rothen, Dberamtmann.                                   | 1       |

|      | - wijerujinipi                                                                                                                                                                                                                |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Bechta.                                                                                                                                                                                                                       | Ermpf. |
| Бer  | urens, Affeffor.                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| _    | Berbing, Secretar.                                                                                                                                                                                                            | 1      |
| -    | Bubeler, Poftmeifter.                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| _    | 3. 2. Eggers.                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
|      | Sastamp, Budbinber.                                                                                                                                                                                                           | 2      |
|      | Derfelbe für:                                                                                                                                                                                                                 |        |
| _    | Giefede , Decant in Reuentirden.                                                                                                                                                                                              | 1      |
|      | 3. D. Jebbing, Erpebient.                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| _    | Grall Amedaubitan                                                                                                                                                                                                             | 1      |
|      | nor Rettom Sountmann                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| _    | Musing in Dactor                                                                                                                                                                                                              | 1      |
|      | Riemoller, Symnafiallehrer.                                                                                                                                                                                                   | 1      |
|      | Mumfon Sarffer                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| _    | 3. D. Rebbing, Expelient. Sitl, Amteduciuraque. Krell, Amtedubier. von Lettow, Dauptmann. Myfing, junn, Doctor. Niemolder, Gomnafallebrer. Numfen, Forfrer. Schmebes, Amtmann. Schulling, Gomnafallebrer. Aappeborn, Abvocat. | 1      |
| _    | Schuling Champagagafran                                                                                                                                                                                                       | 1      |
| _    | Tannehorn Thuseat                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| _    | von Zapfen, Dber: Lieutenant.                                                                                                                                                                                                 | 1      |
|      |                                                                                                                                                                                                                               | 1      |
|      | Wangeroge.                                                                                                                                                                                                                    |        |
| _    | Anbrea, Paftor.                                                                                                                                                                                                               | 1      |
|      | Westerstebe.                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Die  | Ibbliche Clubb = Gefellichaft.                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Serr | Grabhorn, Budbinber.                                                                                                                                                                                                          | î      |
|      | Derfelbe fur:                                                                                                                                                                                                                 | _      |
|      | Bley, Raufmann.                                                                                                                                                                                                               | 1      |
| _    | Dr. Gismann, Rreisphysicus.                                                                                                                                                                                                   | 1      |
| _    | von Beimburg, Forfter.                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| _    | 3. Roch, Raufmann.                                                                                                                                                                                                            | 1      |
|      | Spangenberg, Schonfarber.                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| _    | Ropten, Schullehrer in Linewege.                                                                                                                                                                                              | 1      |
|      | Bien.                                                                                                                                                                                                                         |        |
| _    | Schaumburg et Comp., Budbanbler.                                                                                                                                                                                              | 1      |
|      | Bilbeshaufen.                                                                                                                                                                                                                 | •      |
|      |                                                                                                                                                                                                                               |        |
| _    | Beumann, Borfteher bes Taubftummen : Inftitute.                                                                                                                                                                               | 1      |
| _    | Dibenburg, Paftor.                                                                                                                                                                                                            | 1      |
|      | Scholt, Amtsaubitor.                                                                                                                                                                                                          | 1      |
|      | Bwifdenahn.                                                                                                                                                                                                                   |        |
| _    | Erbmann, Amtmann.                                                                                                                                                                                                             | 1      |
|      |                                                                                                                                                                                                                               | •      |
|      |                                                                                                                                                                                                                               |        |

Dritter Abichnitt.

Das Fürftenthum Bubed.

#### Dritter Abiconitt.

#### Das Fürftenthum Lübed.

#### T.

#### Bierher einschlagenbe Literatur.

#### 1) Schriften.

Da nur sehr wenige specielle Beschreibungen bes vormaligen Bisthums, jedigen Fürskenthums Tubed im Drud er schienen find, je fommen hiere, außer benfelben, voernehmich die über das Gerzogthum Holstein und die Stadt Lübed handelnden Werke, in welchen auf jenes zugleich Bezug vonmmen ift, in Betracht. Bon beiben sind die vorzüglichsse sogenommen ist,

Friebr. Cogel's (Gutinifches) Stadtgebachtnif. Plon 1679. 12.

Meranb. Dolbe's Uthinifche (Gutinifche) Chronit.

Plon und Lubed 1712. 8. Diefe beiden Schriften, bie jest icon ju ben feltenen geschren, find fast gleichen Inhalts, ba lettere größtentheils nur eine in ber Form abgeanberte Abforift ber erfteren ift, mit einer

einige Jahre meiter gebenben Fortfebung.

(Eines Ungenamten) Geograph, fatift. Befdreit bung bes herzogthums holftein, Bisthums Rabed, ber Infel Femeen zc. Altena 1790. 8. — Die wenigen barin enthaltenen duftsigen und geößtentheils unrichtie gen Nachrichen über bas Bisthum Libede entprechen feinesweges ben Erwartungen, wogu ber Litet biefes Buches berrchigte. Boruglich viele Unrichtigkeiten enthalte bie Beschreibung der Erabt tabed. Inbessen theilt ber Bert, boch manche gute Bemerkungen aber anbere Gegenstände mit, und eine ziemlich ausführliche, wiewol auch mit manchen Unrichtigfeiten angeschlite Rachiecht von bem ungludlichen gemitheftantlen, im 3ul 1823 ju Pich versebenen Berzoge Peter Friedrich Withelm von hole fein-Debnitra.

G. D. A. Utert's Annalen ber Restbeng Eutin, nebst einer Toppgraphie bes Farftenthums Libed. Eutin 1809, 8. — 3st, obwol auch nicht von allen Fehlern frei, bis jest bas Ausführlichste und im Ganzen genommen bas Beste, was man in

biefer Sinficht bat.

Casp. Dan twerth's Landesbefdreibung ber Bergogthumer Schleswig und holftein. Mit vielen Charten und Grund-

riffen. (Dhne Drudort.) 1652. in gr. Fol.

Abam Beinr. Ladmann's Ginleitung jur Schlesmig-Bolfteinifchen Gefchichte. Samb. und Riel 1730.u. f. 7 Bbe. 8.

With. Ernst Chriftiani's Geschichte ber herzogth. Schiebwig und holftein. 4 Bbe. 8. Riensburg und keipigs. 1775 — 79. Das Register dazu vom Professo Valent. Aug., heinzt (Rief 1797. 8.) macht einen besondern Band aus. — Die meisterates Fortsetung beses vorterflichen geschichtlichen Wecks (von Christiani) ist vom Prof. hegewisch zu Kiel in 4 Bon. 8.

(356, Kriebt. Aug. Dorfer's) Topographie von Hole

ftein, in alphabetischer Ordnung. 3te Auft. Schleswig 1807. 8. Mit einer bagu gehörigen Charte von holftein zc.

Repertorium bes Bergogthums Solftein. Schleswig 1807. 8.

Schleswig-Polsteiniche Provinzial-Berichte. 1788 u. ff. 8. Die neuesten Jahrgange mit bem veranberten Titel: Schleswig-holstein-Lauenburgische Proving. Berichte.

Dolftein-Lauendurgifche Proving. Berichte. Joh. Rub. Beder's Gefchichte ber fr. Reichsftabt Lu-

bed. 3 Bbe. 4. Lubed 1782 — 1805. Beinr. Chrift. Biet Unfichten ber fr. Sanfestabt Lubbed. Dit 16 Rupfern. Frantf. a. DR. 1822. gr. 8.

#### 2) Lanbcharten.

Eine nach gang genauen Bermessungen gefetigte Speciale batte blos vom Fur fent bum gub be dift, meines Biffens, noch nicht im Drud ober Stich erschienen; man finbet es aber auf ben meiften Sparten von Polstein, worunter solgende bie vorstäglichfen finb:

Geographifdemilitarifde Charte bes Bergogth. Solftein und ber Gebiete ber fr. Reicheftabte Samburg und Lubed : auf 4 Blattern. Sannover, bei ben Gebrubern Sabn, 1814. - Bei biefer giemlich accuraten, wenn gleich nicht feblerfreien Charte, Die bas gange Rurftenth. Lubed mit ents balt, obgleich ber Titel es nicht anzeigt, ift bie im 3. 1804 in London unter bem Titel: Map of the Dutchy of Holstein, corrected by B \*\*\*, berausgefommene Charte vorzuglich benust und gum Grunde gelegt. Es find aber viele Drienamen auf berfelben unrichtig, und bas jum Furftenth. Bubed gehorige Bebiet ift nicht befonbere burch Mumination ober ein anberes Mertmal bezeichnet.

Die unter bem Titel: Regni Daniae, in quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum, insulae Daniae etc., nova Tabula, in ber Somannifden Officin ju Rurnberg, ohne Jahregabl, erfchienene Charte, enthalt gwar auch bas vormalige Bisthum Bubed, ift aber iest wenig brauchbar mehr. Beffer ift bie von ben' homannifden Erben ju Rurnberg im 3. 1813 berausgegebene Charte von Solftein.

Um brauchbarften ift wol bie von B\*\* nach ber Rifcher. feben Charte entworfene und berichtigte, bei 3. G. Robf gu Schleswig auf 1 Blatt herausgefommene Charte von bem Berjogthum Solftein, ben Gebieten ber Reichsftabte Samburg und Lubed und bes Bisthums (Furftenthums) Lubed; meldes bie oben bei Dorfer's Topographie angeführte ift.

Rurggefaßte Befdicte

bes

vormaligen Bisthums,

jetigen

Fürftenthums Lubed.

Zwar werben wir hier feinen folden Staat finben, ber auf bem Schauplage ber großen Beltbegebenheiten eine große, glan= genbe Rolle gefpielt, und unter beffen Regenten feine großen Rrieger und Eroberer, wie fie in ber Gefchichte mancher anbrer Deutschen Sochstifter und Rurftenthumer portommen, aber befto mehrere friebvolle, burch mufterhafte Gottesfurcht, Arommigfeit, Gelehrfamteit und viele anbre rubmliche Gigenfchaften ausgegeichnete Bifchofe und Rurften, bie mabre Bater ihres Bolfes waren, und ben Ruhm ihrer Thaten nicht in Eroberungen, fonbern in ber Begludung ihrer Unterthanen fuchten, und unter welchen fich bie allererften Bifchofe porguglich burch eine gefahrund mubevolle Musbreitung ber driftlichen Religion im ehemaligen norboftlichen Deutschland, fo wie burch Beforberung ber allgemeinen Aufflarung und Civilifation befonbere rubmlich ausgegeichnet haben. Es wird alfo nicht ohne alles Intereffe und einigen Rugen fenn, von ber Gefchichte biefes Lanbes bier einen furgen Abrif gu geben 1). - Benn es mehr eine Gefchichte ber Regen-

<sup>1)</sup> Bei bemfelben ift vorzuglich benutt worben, mas fich in Bed'er's Geschichte ber Stadt Lubed, und einigen anbern guten Geschichte fereibern gerftreut baruber porfindet.

tm, als bes Landes felbst ift, fo liegt ber Grund babon nicht sowol in einem verfehlten Plane, ale vielmehr in bem Mangel an Materialien und Datis gur lettern.

Das vormalige Bisthum, jebige Furftenthum Lubed, liegt in ber alten Solfteinifchen Proving Bagrien gerftreut, und nimmt bavon vornehmlich ben mittlern und fublichen Theil ein. Bagrien macht ben bitlichen Theil bes Bergogthums Solftein aus, und begreift ben Diffrict, welcher norblich und oftlich von ber Offfee (bem Baltifchen Deere), fublich bon ber Trabe, unb westlich von bemfelben Rluffe, bem Ploner Lanbfee, bem Schwentine=Rluffe, und bem Rieler Meerbufen begrengt wirb. -In ben alteften, gefchichtlich bekannten Beiten murbe biefer Diffrict, wie auch bie unmittelbar angrengenben Provingen Solftein und Stormarn, einige Jahrhunderte vor und nach Chrifti' Beburt von einem Zweige ber großen, weit ausgebreiteten Gache fifchen Ration, ben Ungelfachfen, bewohnt, welche nachmals (im vierten und funften Sabrhunbert) von ben Banbalen aus Bagrien verbrangt murben, ober auch freiwillig nach ben Belgifchen Ruften, Britannien (England) und anbern Gegenben auswanderten. In ber Proving holftein blieben aber Sachfen (Caffen), und von ihnen betam fie mahricheinlich ben Ramen Bolfatia (von bolt 2) fatt olt alt, und Sate ober Gaffe). Muf bie Banbalen folgten im vierten und im Unfange bes funfs ten Jahrh. Die Benben ober Claven, welche nicht, wie jene, Deutschen, fonbern Garmatifchen Urfprunge maren. Unterfchiebe von anbern Wenbifchen Bolferfchaften biefen bie biefigen Bagermenben ober Bagrier, (nach benen auch biefe Proving benannt murbe), welchen Ramen fie von bem Glavifchen Borte Bairi ober Bagiri b. b. Bachter, Bemabrer, erhalten haben follen, weil fie bie meftliche Grenze bes Clavenlandes bemachen Ihre nachften Rachbaren maren, gegen Dften bie Dbotriten, gleichfalls ein Benbifder ober Glavifder Bolles ftamm, gegen Guben bie Stormarer (Bemohner ber beiber-

<sup>2)</sup> Metantild werben in mehrem altbeutifen Belacten bie mit T und D ansingmben Boberte erbeitet der ihnen ein D vorangestelt. Eine andere Ableitung von Pott, Potj und Sate, ift nicht so wohrscheinlich; benn hotz, voor bamale überall in Deutschland in gegefer Menge vorfanden, bas bie few in fiet einen Grund abgeben tonnte, gerade bie Bewohner biefer Gegend barnach ju berennten.

feitigen Ufer ber Store), und bie Dolaber (im Rabeburgifches und einem Theile vom Sachfen : Lauenburgifchen), gegen Beften bie Bottfaten (Gachfifchen Urfprungs). Die Benben, und unter ihnen bie Bagrier, hatten fcon geitiger ale bie eigentliden Bolfteiner angefangen, Sandlung, Gemerbe, einige Sandmerte und Runfte ju treiben, und Dorfer, Stabte und Rieden ') ju bauen. Doch icheint bas Alles vor bem achten Sahrb, von feiner großen Bebeutung gemefen gu fenn. Die Saupthanbeisflabt in Bagrien mar Starigard, bas jegige Dibenburg, mo gur Beit feines größten Blore, ichon vor Ginfuhrung bes Chriftenthums, giemlich ftarfer Sanbel getrieben murbe. Die Benben maren ein febr fraftiger Denfchenfchlag, bingen febr fteif und feft an ihren alten Sitten, Gebrauchen, Sprache und Religion. Treue, Gaftfreundschaft, Duth, Tapferteit, Arbeitfamteit zc. maren bervorftechenbe aute Buge in ihrem Charafter, fo wie Sartnadige feit, Starrfinn, Aberglaubigfeit und Rachfucht Die tabelnewerthen waren. Daß die Gachfifchen Bergoge und Grafen von Bolftein bas Bertzeug ihrer Unterjochung murben, wie wir meiterhin feben werben, grundete bie Empfindung von einem Rationalhaffe gegen bie Cachfen und Solfteiner, beffen Folgen fich nachmals noch lange und oft zeigten. Da fie fcon fruhe Uderbau . Biebe gucht und Sandlung trieben, und baburch manche Bortheile gemannen, fo muche mit ber Begierbe gum Gewinn auch bie Reigung und Liebe gur Bequemlichfeit, jum Boblleben und Bergnugen, und bas Bobigefallen an einer Urt von Pracht, Die bem nordlichen Theile bes Sachfenlandes bamale noch unbefannt gemefen gu fenn fcheint. Ueberhaupt mar von jeber in ben Gitten und ber Denkungeart ber Wagrier und ber Solfteiner (im engern Sinne) ein Unterfchied, und in gewiffer Sinficht ein gegenfeitiger Contraft (Abftand) bemertbar, ber fich erft fpat und allmalig verlor. Diefer Contraft mar burch bie Berfchiedenheit ber Sprache, Religion und Berfaffung Beiber gegrundet. Ihre Sprache, bie bon ber Gadifchen und andern Deutschen Gprachen gang abwich, hat mit andern Tochtern ber Glavifchen Sprache, ber Polnifchen, Bohmifchen und Ruffifchen, fo viel Mehnlichkeit, bag fle fich mit biefen Nationen gegenfeitig verftanbigen tonnten; fie war ziemlich wortreich, Eraftig und melobifch, wie in neuern

<sup>3)</sup> Wehrere von ben hiefigen Ortschaften beurkunden burch ihren Ramen ihren Wendischen Ursprung; & B. fast alle fich auf au ober ow und is enbenden Ortenamen.

Reiten gemachte Berfuche beweifen, ba man fogar erhabene Bebichte, wie Rlopftod's Deffias, in bie Wenbifche Sprache (bie noch von ben Gorbenmenben in ber Dber = und Riebers Laufit gerebet wirb) überfett hat. Ihre Religion mar bie beibe nifche, ber Polptheismus. Dach Selmolb's und einiger alten Gefdichtschreiber Beugnif nahmen bie Clavifchen, mithin auch bie Benbifden Botterfchaften, gwar eine oberfte Gottheit an, bie fie als bie Quelle alles Guten anfaben, von welcher urfprunglich alle Gludfeligfeit ber Befchopfe bertomme; welche aber nach ihren Begriffen viel zu groß und erhaben mar, ale baf fie fich um bie fleine Erbe und ihre Bewohner befummerte: fonbern bie Gorge fur biefelben mar, nach ihrer Spothefe, mehrern niebrigern Gottheiten, bie von ber oberften abftammten, anvertraut. Diefer bochften Gottheit, fur welche fie feinen Ramen hatten, gefellten fie aber einen anbern Gott bei, welchen fie fur ben Urheber alles Bofen und Uebels hielten, und ben fie baber ben fcmargen ober gurnenben Gott, Bernepole, nannten und unter ber Geffalt eines ergrimmten Lowen verehrten. Die ihm bargebrachten Opfer batten feinen anbern 3med , als feinen Born zu befanftigen und ibn bei guter Laune gu erhalten. Unter ben niebern Gottheiten, beren aber faft jebe Proving ihre befonbern hatte, murben borgualich verehrt ber Prove +) (von ben Bagriern), ber Rabe. aaft (von ben Dbotriten), ber Spantepit (von ben Rugiern).

<sup>4)</sup> Diefen, porguglich von ben Bagriern verehrten, Goben muffen wir boch etwas naber fennen ternen. Gein Bilbnif fanb erhaben auf einer Gaule in einem Saine gwiften Starigarb (Olbenbura) und Putlos. Bielleicht maren auch an einigen anbern Orten, 1. B. su Mit : Lubed an ber Schwartau, Bilbfaulen von ibm. Er mar von mannlicher Geftalt, mit einer Rrone auf feinem haupte geziert, und mit langen gefpisten Gfelsohren begabt. Uebrigens nachenb, mar er mit Stiefeln verfeben, in ber linten Sanb einen langen Spieg haltenb, woran oben eine fleine gabne bing , und in ber rechten ein Gifen in ber Geftalt einer Pflugichaar. Die Stelle bes Baines, mo biefes Gobenbith ftanb, mar mit einer Art von Statet ober Pallifabenwert eingefaßt, welches mittelft zweier Pforten geöffnet merben tonnte, in welches aber Riemanb bineingeben burfte, als nur ber Priefter und bie bem Goben ein Opfer bringen wollten. Bugleich war biefer Drt aber auch ein Afpl (Bufluchtsort) fur alle, bie von Jemanhem verfolgt murben, und einer Sobesgefahr ents geben wollten. In gewiffen Ragen im Jahre perfammelte fich bier

bie Civa (von ben Polabern), ber Grobo, Barowit, Brals bod, Sarwit, Miplegeth, Pobaga, Porevit, Puffrich, Briplat, Bebuth, Borbenwis, Buttiber, u. m. a., mogu noch eine Menge Sausgoben (Penaten) tamen, beren Gefchafte in Befchubung einzelner gamilien beftanb. Alle jene Gottheiten wurden großtentheils unter freiem Simmel, in Sainen, an Bachen, Rluffen zc., einige auch in Stabten und Tempeln verehrt. je nachbem bie ihnen jugefchriebenen Befchaftigungen verfchieben Gie murben bon bagu verorbneten Prieftern bebient, welche bei bem Bolfe in fast großerm Unfeben ftanben ale feine Furften; benn bie Priefter murben gemiffermaßen ale Mitteles perfonen swiften ben Gottheiten und ben Menfchen angefeben : fie legten bie Drafel und Befehle ber Goben nach Belieben aus. Der Priefter toftete von bem Blute bes ben Goben gefchlachteten Opferthiers, marb bann begeiftert, und meiffagte Gutes ober Befes, je nachbem es fein Bortheil verlangte. Die Beiffagung befchloß gewohnlich mit ber Ermahnung an bas Bolf, bem Goben reichliche Opfer und Gaben bargubringen. Rein Opfer mar, nach ber Berficherung ber Driefter, ben Goben angenehmer, ale ein gefangener Chrift. Bas Bunber alfo, wenn driftliche Rrieges= gefangene ihnen oft geopfert murben. Den Befchlug eines feiers lichen Opferfeftes machte gewohnlich ein Gaftmabl, bei welchem man fich alle Musfchweifungen erlaubte. Doch genug bievon. -

Unter ber im Mittel-Alter gebeauchtichen Benennung Nordalbingien ober Transalbingien für das heutige Herzogthum hoftein, war auch Wagrien mitbegriffen. Bor bes Kräntlichen Königs, nachherigen Raifers Carls des Großen' Eroberungs und Bekebrungskeitigen in biefen Gegenben haben wir keine gewisse Adactichten von benselben. Erst von der Zeit an geht einiges Licht über sie auf; alles Borbergehende ist in sabelhafte Sagen und ungewisse Traditionen gehältt. Bur Bestegung der Nordalbingischen Sachfen drang Carl der Erofe bis der bet bei Elbe, und bestegte aum und Agar 729, mit

das gange Bolf der Maggier, neht seinem Fürsten und dem Scherpeisfer, und es wurde ein seineligie Gericht größten. Wohrtsfeinlich wurde dann das vorbin erwähnte Eisen, welches dieser Scher in seiner Wechten hiet und Prover Eisen bies, geführend gemacht nut zur ehnnach sehr abständigt eine Aufrahren der Vollendung wurde fliss vom Bissol Gerold von Obenburg und kinnen Westole auf einer Beise burch Waggerin zerfahrt.

Sulfe bes Rurften Thrafico im Dbotritenlande (jesigen Ded lenburg) bie Bilgen ober Luticifden Glaven, welche in Dommern wohnten, mit ihren Rachbaren, ben Dhotriten, fcon lange in Reinbichaft gelebt, und fich gur Begwingung ihret Reinde mit bem Jutlandifchen Ronige Gottfried vereinigt Carl fonnte jest noch nicht feine Eroberungen in biefen Gegenben fortfeben, meil er ben faum beffegten Gachfen smifchen ber Befer und Gibe noch nicht trauen burfte. Erft nach beren polliger Begwingung, und nachbem er mit ihnen 804 gu Gela Frieben gefchloffen hatte, tam er mit einem machtigen Beere wie ber an die Elbe, und fuhrte einen großen Theil ber von ihm befiegten Sachfen und Morbalbingier in bie mittlern Provingen feines Reiches ab. Gleiches Schicffal fur fein Land befurchtenb. ergriff ber Jutifche Ronig Gottfrieb, in Berbindung mit ben Linonen, Bilgen und anbern Glavifden Bolfericaf. ten, bie Baffen miber bie Kranten und beren Bunbesgenoffen. bie Dbotriten, ericbien 808 mit einer gablreichen Flotte auf ber Trave, brangte ben Dbotriten -Rurften ober Ronig Thrafico gurud, melder nebit ben Granten bas Land ber Linonen und Bilgen mit Feuer und Schwerdt verwuftet hatte, und eroberte auf feinem Beimzuge bie bamals berühmt Wenbifche Sanbels= fabt Rerich (in Medlenburg, ober auch an ber Stelle bes iebigen Lubed'), welche er gerftorte, und aus ber er viele Ginmohner, infonberheit Raufleute nebft ihren Gutern, mit fich nach Schlieftorf (ber jebigen Stadt Schlesmig) hinmeg fuhrte. Manche von ben Ginwohnern bes gerftorten Rerich fiebelten fich an ber naben Schwartau, in ber Gegend bes jegigen gurftlich Lubedifchen Bormerte Raltenhof, an, mo fich balb eine bebeutenbe Sanbelsftabt unter bem Damen Lubed erhob, bie aber nachmale, wie wir weiterhin feben werben, von ben Rus gianern (Ranen) ganglich gerftort wurbe. Dach anbern Nachrichten und Bermuthungen nahm bief Lubed an ber Schwarte au einen anbern Urfprung. Es follen nemlich in bem porbin ermabnten Rriege, ben bie Bilgen in Berbinbung mit bem Rutifchen Ronige Gottfried miber bie Dbotriten und granten führten, bie Bilgen, welche von ihren Berbunbeten, ben Juten, burch bas Gebiet ber Dbotriten getrennt maren, fich ju Schiffe aus Dommern uber bie Ditfee nach ben Solfteinifchen Ruften begeben haben, mo Gottfrieb ihnen einen gandungeplat angewiefen hatte. Die Rothwendigkeit, fomol ihre Schiffe gu beobachten, ale auch einen fichern bequemen Waffenplas zu haben, pon mo aus fie ibre Streifereien unternehmen, und mobin fie fich

in ungludlichen Fallen gurudziehen und bann leicht gu ihren Schiffen gelangen tonnten, bewog fie wol, ihr Lager an bem Einfluffe ber Schwartau in bie Trave aufzufchlagen. biefes Rrieges, ber mehrere Jahre bie hiefigen Gegenben unb bas Dbotritenland verheerte, und in welchem Gottfriebs Baffen oftmals flegten, befestigten bie Bilgen immer mehr ibren Baffenplat, und benannten ibn mabriceinlich nach ihrem Rurften und Beerfuhrer Liuby, Liubnt, Liubice ober Liubte, welches benn nachmale in gubed veranbert murbe. in ber Rolge bie Bilgen burch bie fiegreichen Baffen ber Franten und Dbotriten aus biefem Orte vertrieben waren, bemachtigten fich lettere beffelben, bebaueten und beveftigten ibn immer mehr. fo bag er gu einer bebeutenben Stabt anmuche, welcher ber im 11. Jahrh, herrichende Dbotriten-gurft Beinrich ben Damen Colonia Luconiorum magna 5) beilegte. Bon Unbern wirb aber biefe Entftehungeart von Lubed nicht auf bas ehemalige Lubed an ber Schwartau, fonbern auf Ur- Lubed gwifden ber Erave und Batenis an ber Stelle bes jebigen Lubed gebeutet 1). Belde von beiben Meinungen bie richtigere fen, mage ich nicht gu entscheiben, ba jebe fich gwar mit Grunben vertheibigen laft, aber boch immer noch nicht jur Gewiffheit gebracht ift.

Sildtlicher als Cart ber Grofe und feine nöchften Badfolger war Kaifer Dtto I aus bem Schöfischen Saufe in feinem Betehrungseifer gegen die Wenden, welche er mit Gewalt der Waffen von ihrem hetdnichen Ghendienste werfellichen Religion pu befehen luche. Die Obortrien und Bagrier, in verschiedenn Treffen von Otto und feinem Derfehren, inschweberich dem Schöflichen bergege dermann Billung oder Billing, geschlagen, daten um Krieden und Beleben, das Schiffentbum anzunehmen. Anum hate er aber den Rucken gerwante, so kehren von anzuehnen. Anum hate er aber den Rucken gemandt, so kehren feile zu ihrer alten, einmal liederen werden Bergenbung der Griffentbumg in die Gegenden errichter Ausbereitung des Ehriffentbums in die Gegenden errichter Dto um die Mitte des 10. Jahrhundert (948 dereiche beto und ber gegenen ber Schiffentburg

<sup>5)</sup> Die Luconier und Luticier follen nemlich mit ben Wilgen eine Ration ausgemacht haben.

<sup>6)</sup> Bies Anfichten ber Stabt Lubed (Frankfurt am Dain 1822) S. 150 u. f.

f Starigarb in ber Glavifden Sprache genannt ), ein ber Sams burgifden Metropolitanfirche untergeorbnetes driftliches Bisthum. morin er feinen gelehrten Cangler DR arco gum erften Bifchofe einfette, und welches er reichlich botirte. Die geiftliche Gewalt Diefes Bisthums erftredte fich nicht nur uber gang Bagrien. Solftein nebft einem Theil von Chlesmig , fonbern auch uber gang Polabien (bas nachmalige Fürftenthum Rabebura). uber bas Dbotritentanb (Dedlenburg) und einen Theil pon Dommern bis an bie Deene und bie Stadt Demmin. Marco erwarb fich nach bem Beugniff Selmolb's ben Rubm. mabrent ber 19 Jahre feiner geiftlichen Berrichaft bie driftliche Religion in feinem weittauftigen Rirchenfprengel weit ausgebreitet und unter ben Dhotriten und Bagriern viele jum Chriffenthum betehrt ju haben. 3hm folgte nach feinem Tobe 971 Ebuarb (auch Camarb ober Evagrius genannt) in biefem Bisthum. wovon aber nun ber bis babin bemfelben einverleibt gemefene Theil von Chlesmig getrennt wurbe. Unter Ebuarb's fanfter geiftl. Regierung nahm bie Bahl ber Glaubigen febr gu: - in Bagrien und Dedlenburg murben viele Rirchen und Rloffer ers bauet und lettere mit Monden und Ronnen befest. Go eifria Die Beiftlichkeit in ber Beibenbekehrung mar, fo gefchaftig mar fie auch, bie neuen Chriften gu bezehnten. Gie mußten außer ber Boigewotinga, b. b. Schabung an ihren weltlichen Beren. auch eine Biscopotinga ober Schabung an ihren geiftlichen herrn gablen , welches ber Bebnten von allen Relbfruchten mar. Bago, britter Bifchof und Rachfolger Chuarb's, etwa ums Sabr 982 , fant bei ben Benbifchen Bolfern feiner Diocefe in groffem Unfeben, wozu feine Berfchmagerung mit bem Dbotritene Ronige Billug mol nicht wenig beitrug. Diefer, pon ben Reizen ber iconen Sarbede, Schwefter bes Bifchofe, bezaubert, marb bei biefem um ihre Sanb; Bago fanb aber großes Bebenten Dabei, feine Schwefter mit einem heibnifchen gurften gu vereblie den , und verlangte gum Bobne fur feine Ginmilligung ben Uebertritt bes Brautmerbere sum Chriftenthum. Die heftige Piebe bes Dbotriten : Furften fiegte endlich über alle Bebentlichkeiten : er brachte feiner Liebe bie Berleugnung feiner paterlichen Religion sum Opfer, ließ fich vom Bifchofe taufen, und erhielt bie ichone Sarbede gur Gemablin. Bum Beweife, wie aufrichtig er es mit feiner neuen Religion meine, erbauete er gu Ditiliburg (ber bamaligen Sauptftabt im Dbotritenlanbe, melde nachmals bem gangen Lande ben Damen De dienburg gab, felbft aber gange lich gerftort wurde ) ein Monnentlofter , und feste bemfelben feine

mit ber Sarbede erzeugte Tochter Sobida als Mebtiffinn por. Aber fein Cohn erfter Che, Dicislab, und feine Unterthanen waren über feine Religioneveranberung und feine zweite Bermablung mit einer Chriftinn fo migvergnugt, bag fie fich alle Dube gaben, ibm feine Gemablinn verhaft ju machen. Die Gewohnheit und bas Alter machten Billug mit ber Beit immer gleichaultiger gegen bie Reize feiner fconen Gemablinn; und Dicistav's unaufhorliche Ginflufterungen flogten ibm gus lest einen fo großen Dibermillen gegen biefelbe ein, baß er fich enblich entichlog, fie ju verftogen, bie neue Religion, berem mabren Beift und Befen er wol nie recht tennen gelernt batte. gu verleugnen und bie abgeschafften beibnischen Geremonien mieber Der treulofe Furft fuchte nun feinen Schmager, ben Bifchof, mit Lift zu hintergeben, und berebete ibn, ben Behnten. welchen bie Dbotriten an ben Bifchof geben mußten, gegen ges wiffe Guter ober Deierhofe ju vertaufchen. Raum mar biefer Zaufch getroffen und ber Bifchof nach Bagrien gurudgelehrt, mo er fich zu Bofau und Gniffau oft aufbielt, fo lief Billug bie abgetretenen Sofe und Guter überfallen, fie ausplunbern und alles Bieb megtreiben. Alle Rlagen bes Bifchofes baruber pers mochten nicht, ben Rurften zu einem beffern Betragen zu bes megen. Muf biefe Urt verlor bas Bisthum feine Behnten unb Befitungen in Dedlenburg, und überbem erlebte ber Bifchof noch gulett ben Berbruß, bag ber Rurft feine Gemablinn gang verftieß und fie ihm , bem Bruber, wieber gufchidte. Im fcmerge lichften fur biefen mar es mbl. nun alle feine Bemubungen gur Musbreitung bes Chriftenthums in ben Dbotritifchen ganben, bie bis babin mit bem beften Erfolge gefront maren, vernichtet gu feben. Rur etwa ein Sechstel bes Benbifch = Dbotritifchen Ronig= reichs bekannte fich bamale noch offentlich jum Beibenthum, alles ubrige mar icon gur driftlichen Religion befehrt, meniaftens bem außern Schein nach; jest aber mar große Befahr vorhanden, bag alle Wenben wieber abfallen murben, wie benn auch in ber Rolge wirklich gefchab. Ermaget man aber bie Art und Beife, und bie zwedwidrigen Mittel, beren man fich bamale gur Ginfuhrung bes Chriftenthums bebiente, und bebenft man, bag bei ben Deubetehrten bie Uebergeugung von ber Bortrefflichfeit und ben Borjugen ber driftlichen Religion vor ber beibnifchen faft gar teinen Untheil baran nahm, fo wird es nicht befremben, bag bie Benben fich eben fo fchnell mieber au ihren Goben manbten, als fie fie perlaffen batten. Doch erlebten Bago und fein nachfter Rachfolger, ber Bifchof Exico, noch nicht ben volligen Abfall

ber Wenben bom Chriftenthum. Diefer erfolgte erft unter bem funften Dibenburgifchen Bifchofe Boltmarb, gur Beit ber Berrs Schaft bes Dbotritifchen Rurften Difte voi, eines Gohnes und Rachfolgers bes Dicislav. In biefer Emporung ber Benben maren aber bie Chriften und ihre Regenten burch ihr Betragen felbit ichulb, ba fie benfelben bart, unbillig und mit Berachtung begegneten. Go sum Beifpiel bielten bie Cachfen eine Bers beirathung mit einem Wenbifden Frauenzimmer fur unanftanbig und faft entehrend, und bie aus einer folden Che tommenben Rinber maren nicht fucceffionsfahig. Die Raiferlichen Grafen ber oftlichen und norblichen Mart erlaubten fich, theils aus Gigennus, theils aus ubet verftanbener Politif und falfchem Religionseifer, mancherlei Bebrudungen und Ungerechtigfeiten gegen bie angrengenben Benben, welche fur ihre geleifteten Dienfte oft mit Unbant belohnt wurden. Infonberheit brudte fie Bergog Bern hard IL v. Cach. fen burch allerlei Gelberpreffungen, machte fie migvergnugt, erwedte baburch ihren noch nicht gang erlofchenen Gifer fur ihre beibnifche Religion und reiste fie gur Emporung. Difte voi, Ronig ober Furft ber Dbotriten, hielt es bennoch mit bem Bergoge, unterftuste ihn in beffen Emporung wiber ben Raifer Beinrich II., und, nach erfolgter Musfohnung beffelben mit bem Raifer, erhielt ber Bergog auf feinem, in bes lettern Dienften unternommenen Buge gegen bie Briechen und Saragenen, von bem Furften Miftevoi ein Gulfecorps von 1000 Mann Cavallerie. Gur biefe wichtigen Dienstleiftungen hielt Diffevoi fich berechtigt, eine nabe Anverwandte bes Bergogs , Die Gachfifche Pringeffinn De chtil= bis (Dathilbe), fur fich (ober, nach andern Rachrichten, fur feinen Cobn) gur Gemablinn gu begehren. Bergog Bern. barb mar auch anfanglid jur Einwilligung in biefe Beirath geneigt; aber ber Martgraf Dieberich von Branbenburg miberrieth fie, und fagte offentlich, es fen nicht recht, bag man bie Unvermanbte eines driftlichen gurften einem Wenbifchen Sunbe beilegen wolle. Die Beirathe : Unterhandlungen murben baber abgebrochen, und Difte voi, bem bie fpottifchen Borte bes Martarafen zu Dhren getommen maren, fann jest auf nichte, als eine Gelegenheit, fich ju rachen. Bernhard ließ gmar, aus Aurcht por biefer Rache bes Diftevol, ihm bie Dringeffinn mieber antragen, erhielt aber von ihm bie tropige Untwort: "es gegieme fich, bie eble Bermanbte eines Rurften mit einem Danne gu verbinben, aber nicht, fie einem Sunbe gu geben; ein farter bund pflege fcarf ju beißen." Sierauf berief er eine Berfammlung ber Benbifchen Dagnaten nach feiner Refibengftabt Ditliburg.

flagte ihnen bie erlittene Befdimpfung, und forbette fle gur Rache auf. Boll Erbitterung gegen Die Gachfen griffen nun alle Dbotriten , im Jabre 1013 , ju ben Baffen. Rorb = Albine gien empfand querft ihre Buth : es murbe mit Reuer und Schmerbt vermuftet. Auf ihrem Buge burch bie jum Chriftenthum ubergegangenen Glavifchen Diffricte brannten und riffen fie bie Rirchen und Riofter nieber, verjagten bie Geiftlichen, Die Monche und Ronnen, und ubten bie großte Graufamteit an ihnen aus. Infonberheit mar bas Stift Dibenburg ein Gegenstand ihrer Rache; bie Stadt Dibenburg in Bagrien, bamale bie vollreichfte unter ben driftlichen Stabten bes ganbes, litt por allen anbern. Der Bifchof Bolemarb fabe fich genothigt, fein Stift au verlaffen und nach Rorwegen gu fluchten, mofelbft er bie Lehre bes Evangeliums mit gutem Erfolge prebigte. Die übrigen Beiftlichen, welche fich nicht burch bie Rlucht retten fonnten. murben wie bas Bieb niebergemebelt; nur etwa fechstig murben gleichfam jum Triumph, und gu noch großern Dartern aufbemahrt. Diefen murbe bie Saut auf bem Ropfe freugmeife aufgefchnitten und abgezogen, und in folchem elenben Buftanbe wurden fie, mit auf ben Ruden gebunbenen Sanben, gur Schau berumaefuhrt und ju Tobe gegeifielt. In Diefem fchrecklichen Rriege murben alle Benben gwifchen ber Elbe und Dber bem Chriftenthum wieber abtrunnig, welchem fie feit ben Beiten ber Dttonen gugethan gemefen maren. Mis Diftevoi feine Rachgier auf biefe graufame Art befriedigt hatte, ermachte fein Gemiffen: er manbte fich wieber gur driftlichen Religion, und wollte bas angerichtete Unheil baburch wieber gut machen, bag er bie gerftorten Rirchen und Rlofter wieber aufgubauen , und bie bertriebenen Driefter wieber gurudgurufen anfing. Aber feine Unterthanen, bei benen ber Saf gegen bie Chriften ju tief Burgel gefast batte, und bie an bem wieber eingeführten Gobenbienft großes Bergnugen fanben, emporten fich miber ibn, und pertrieben ibn aus feinem Reiche. Mis ein Fluchtling , ohne Rrone und Scepter, begab er fich nach Barbewit, mo er ale Chrift in einem boben Alter farb. - Rach beenbigtem Aufruhr ber Benben fehrte ber nach Norwegen gefluchtete Dibenburgifche Bifchof Bolemarb wieber beim, begab fich nach Bremen, und ftarb bafelbft. Gein Dachfolger Regimbert (ober Reginbert). ums Sabr 1015, fand bas Biethum in bem bejammernemurbigften Buftanbe. 3mar hoffte er, bie Wenben murben fich wol, nach wieber bergeftellter Rube, jum Chriftenthum gurudfubren laffen, und aab fich beffalls alle Dube; allein er predigte tauben

Dhren; feine bringenbiten Ermahnungen machten auf bie erbitterten Gemuther berfelben nicht ben geringften Ginbrud. Gein Rachfolger im Bisthum, Bruno ober Benno (von 1017 -1031), ein gemefener Domberr bes Erzbiethums Samburg, ermarb fich ben Ruf einer porguglichen Gottfeligfeit und Rlugheit. Beboch feine Bemuhungen, Die großen, vom Raifer Dtto bem Dibenb. Stifte beigelegten, aber mabrend ber Emporung ber Slaven verloren gegangenen, Ginfunfte wieber berbei zu gieben. maren vergeblich. Die Berftorung ber Rirche gu Dibenburg unb bie allgemeine Bermirrung hatten Die Stiftungen in Bergeffenheit gebracht, und Die Glaven fich ber Rirchenguter bemachtigt. Benno befchmerte fich bei bem Bergoge von Sachfen baruber. bağ bie Bagrier, Dbotriten und anbre gu feinem Rirchens fprenael gehörige Glavifche Bolfer ihm die ichulbigen Abgaben porenthielten. Die vorgeforberten Rurften ber Glaven gaben bem Bergoge, ber fie uber biefe Unfchulbigung befragte, gur Untwort: "Sie und ihre Unterthanen maren burch fo mancherlei Abgaben an bie Gachfen ichon fo bart bebruckt, bag fie lieber bas Land verlaffen, ale fich noch großere Ubgaben auflegen laffen wollten." Der Bergog fand biefe Entschuldigung nicht ungegruns bet und fabe mobl ein, bag fich die Gerechtfame, Ginfanfte und Befitthumer ber Dibenb. Rirche nicht fo, wie fie gu Dtto's bes Groffen Beiten gemefen maren , wieber herftellen ließen. Reboch gelang es ihm nach vielen Bemubungen, bag bie Dorfer Bofau. Gniffau nebft bem, mas fonft in Bagrien bem Stifte gugebort hatte, bem Bifchofe mieber eingeraumt murben, und bag in gang Medlenburg bon jebem Saufe, es mochte reich ober arm fenn, eine Steuer von zwei Dengrien ober Pfenningen an ben Bifchof entrichtet merben mußte. Die ubrigen Landereien aber. welche bas Stift außerhalb Wagrien befeffen hatte, fonnte ber Bergog bemfelben nicht wieber verfchaffen, fo fehr auch ber Bifchof barum anhielt. Diefer, mit bem Bewilligten nicht gufrieben, mollte burchaus alles auf ben vorigen Ruß gefest miffen, und verfuate fich baber nach Berben (in ber Altmart), mo ber Raifer Beinrich II. Damale fein Soflager hatte und Die Benbifchen Rurften gu fich berief. Benno benutte biefe Belegenheit, feine Rlagen gegen fie bem Raifer felbit porgutragen. Gie geftanben alle Beidulbigungen ein und verfprachen . bem Bifchofe alle gane bereien, Die bas Bisthum Dibenburg jemale in ihrem Gebiete befeffen batte, wieder einzuraumen, auch ben vom Raifer Dtto gur Befotbung ber Beiftlichfeit bes Stifte angewiesenen Behnten orbentlich wieder zu entrichten. Allein es blieb bei leeren Ber-

fprechungen: benn taum batte ber Raifer bie Reicheverfammlung aufgehoben und fich von Berben megbegeben, fo bachten bie Benbifden Rurften nicht mehr an Erfullung ihrer, bem Bifchofe gegebenen Berfprechungen, mit melden es ihnen auch mol nie ein rechter Ernft gewesen mar. Getauschte Soffnung und Danget an binlanglichen Ginfunften machten ihm nun fein Biethum fo jumiber, bag er es verließ und fich nach Silbesheim jum Bifchofe Berenmarb (Bernharb) begab, ber ihn febr gafffreund. fcaftlich aufnahm und ihn von ben Ginfunften ber Silbesheimis fchen Rirche unterhielt. Bon bier reifete er gmar noch einige Dale nach Bagrien , um ju feben, wie es feiner bortigen geiftlichen Beerbe erging, fehrte aber immer wieber nach Silbesheim gurud; mo er enblich auf eine traurige Urt feinen Tob finben mußte. Remlich bei Gelegenheit ber ibm von bem Silbesheimifchen Bifchofe aufgetragenen Ginmeihung ber bamale erbaueten Dichgelies firche bafelbft murbe er, mabrend Berrichtung biefer Geremonie, von bem in großer Menge hingu ftromenben Bolfe im Gebrange fo gebrudt und geangftigt, bag er wenige Tage nachher an ben Folgen ber erlittenen Ungft und Quetfchung farb, und in ber bon ihm eingeweiheten Rirche beigefest murbe, (1031 ober 1032), Sein Rachfolger, ber Bifchof Reinhard (Reinher), fanb nur menig Sabre bem Sochflift Dibenburg por, um meldes es gu feiner Beit auch noch traurig ausfahe, inbem nur wenig Geelen ju geminnen, und noch weniger Ginfunfte ju erheben maren : benn meber ber Raifer Conrab II., noch bie Gachfifden Rurften befammerten fich um ben Geelen = Buftanb ber Wenben und bie Ginfanfte bes Dibenb. Bisthums, fonbern maren que frieben, wenn bie Benben nur in Rube lebten, und ben weltlis den Tribut richtig abtrugen. Unter feinem Rachfolger, bem Bifchofe Abelin (um's 3. 1039) gewann jeboch bas Chriftenthum beffern Fortgang unter ben Benben, infonberheit unter ben Dbotriten; wozu folgende Begebenbeit porguglich beitrug. Des Dbotritifchen Ronige Ubo Cobn, Gottfcalt, murbe in Puneburg auf bem Dichaelis : Rlofter in ben Biffenfchaften und ben Grunbfaben ber driftlichen Religion unterrichtet. Muf bie Radbricht, bag fein Bater von einem, im letten Rriege ju ben Dbotriten übergelaufenen Gachfifden Ebelmann meuchelmorberis fcher Beife getobtet morben fen, eilte er fogleich in fein Baterland gurud, um von feines Batere Throne Befit gu nehmen und beffen Tob an ber gangen Gachfifden Ration ju rachen. Bobl miffend, wie eifrig bie Dbotriten noch bem Gogenbienfte ergeben maren, und wie groß iht Sas gegen bie Chriften fen;

verleugnete er ben driftlichen Glauben, um alle Sinberniffe, bie feiner Gelangung jum Throne entgegenftanben, ju befeitigen. Unter bem Bormanbe, feines Batere gewaltfamen Tob ju rachen, und um feine Unterthanen noch mehr von ber Mufrichtigfeit feiner Berleuanung bes drifft. Glaubens ju überzeugen, forberte er fie fogleich zu einem Rriege gegen ihre Erbfeinbe, Die Gachfen, auf. Alles griff zu ben Baffen , fo baf er in furger Beit eine gablreiche Armee gufammenbrachte, mit ber er in Dorbalbingien einfiel. und, es mit Keuer und Schwerbt vermuffend; bie Ibeboe und Botelnburg burchiog. Je mehr Bermuffungen er auf biefem Buge anrichtete, und je graufamer er gegen bie Chriften verfuhr, befte mehr muche bie Sochachtung und bas Bertrauen feiner Urmee ju ibm. Aber in feiner Geele folummerte boch noch ein Reim bes Chriftenthums, bas er mol mehr aus Politit, ale aus Bantelmuth, verleugnet hatte. Bei ruhigerm Rachbenten über fein jebiges Betragen gegen bie Chriften fam er gur Ginnes: Menberung, verabicheuete feine, gegen fie begangenen Graufams feiten, und mar icon im Begriff, ben Cachfen ben Frieden ans aubieten, ale er in Gachfifche Gefangenichaft gerieth. Wahrenb berfelben hatte fich feines ermorbeten Batere Bruber, Ratibor, bes Dbotritifden Reiches bemachtigt. Gottfcalt, ber fich nun von feinen eigenen Unterthanen verlaffen und bes Thrones bes raubt fabe, nahm baber, nachbem er feine Freiheit wiebererlangt batte, feine Buflucht jum Ronige ber Danen, Canut bem Groffen, um gunftigere Beiten abzumarten. In bem Dienfte Canuts miber bie Gnalander und Dormeger ermarb er fich burch feine Rlugbeit und Tapferfeit fo viel Unfeben und Berbienfte, baf ber Ronia ihm feine nabe Unverwandte, Die Dringeffinn . Sprithe, jur Gemahlinn gab. Bur Wiebererlangung feines verlornen vaterlichen Reiches gab ihm ein balb barauf zwischen ben Danen und Dbotriten ausgebrochener Rrieg eine gute Gelegenheit. Ratibor mar (1042) mit einem gablreichen Seere fcon bie Schleswig vorgebrungen, ale er von ben Dauen gange lich gefchlagen, und in ber Schlacht getobtet murbe, Geine acht Cohne, Die ihres Batere Tob rachen wollten, batten gleiches Schicffal. Das Dhotritifche Reich mar burch biefen blutigen Rrieg mertlich gefchmacht worben, Gottfchalt, bem jest ber annftigfte Beitpunft jur Biebereroberung feines verlornen Reiches getommen gu fenn fchien, tehrte nun nach feinem Baterlande gurud, befiegte bie, welche fich bes Dbotritifchen Thrones bes machtigen wollten, und feste fich gum zweiten Dal auf benfelben. Best fing er nach anbern Grundfaben ju regieren an. Co eifrig

er porbin bie Chriften verfolgt hatte, fo eifrig marb er nun gegen bas Seibenthum, aus einem Saulus marb er ein Paulus. Uns ermubet mar er auf Berbannung bes heibnifchen Aberglaubens und ber Goben bedacht, welchen feine Unterthanen noch bulbigten. In allen , feinem Scepter unterworfenen Provingen murbe nun bas Evangelium geprebigt; aus allen Eden und Drien murben Monche und Diffionare berufen, um die Benben in ber drift. Religion ju unterrichten, und fie jum Chriftenthum ju befehren. Geine und ihre Bemuhungen hatten ben beften Erfolg, meil man jebt nach beffern Grundfaben verfuhr, ale ju ben Beiten ber Dttonen, mo man bei ber Befehrung ber Wenben mol mehr auf bie Gewinnung bes Behntens und Tribute ale auf ihren Glauben gefehen hatte. Die vorbin verbrannten und gerftorten Gotteshaufer und Rlofter fliegen wieber aus ihrer Afche und ihren Erummern bervor. 218 Gottfchalt bemertte, bag ber Bortrag ber Beiftlichen, welche fich nur in Lateinifcher und Gachfifches Sprache auszubruden mußten, feinen Wenden nicht verftanblich . genug fen, predigte er ihnen felbft in Wendifcher Sprache, ober verbolmetichte ihnen bas, mas die Priefter gepredigt hatten. Geinen Betehrungs : Gifer noch mehr zu entflammen, und feine Beftrebungen gur Ausbreitung bes Chriftenthums befto beffer gu unterfruben, fchicte ihm It belbert, Erzbifchof von Bremen und Samburg, mehrere Beiftliche gu, unter welchen fich Arifto, nachmaliger Bifchof von Rabeburg , und Johann, ein geborner Schottlanber, nachmale Bifchof von Medlenburg, befonbere ausgeichneten . fomol burch ihren unermubeten Gifer und Rleif in bem Befehrunge : Werte, ale burch ihre Renntniffe und guten Lebensmanbel.

Aber taum war das Biethum Olben burg wieder etwas gu seiner vorigen Blutbe und Giang gobiert, fo taf doffelbe ein neuer Unfall. Abeibert, der Generwähnte machtige, flotze und bereichflüchige Erzbischof von Bermen und Jamburg, und Betropolitan bes Bisthums Olbenburg, war schon lange mit dem Gedaufen umgegangen, im Noeden von Deutschand ein bem Gedaufen umgegangen, im Noeden von Deutschand ein partiaracht gu ercichten, welchem publi Bisthume unterworfen senn sollten. Aber seine Sandel mit dem Derzoge Bernbard von Sachsen umd besten Schonen hatten ibn bisthen noer Aussführung bieses Planes verhindert. Um indessen der flebe besto besten besten der vorzubereiten, wogte er es, auf die Gnade bes Anzeich besten besten der in den Und der Verten de

von welchen bas eine, welchem ber Bifchof Ego ober Engo porgefest murbe (1057), zwar ben Ramen Dibenburg bebielt, aber nur ein fleiner Theil bes vorigen war. Die andern beiben aus bem Stamme bes alten Biethume Dibenburg hervorgeganges nen Bweige maren bie Bisthumer Dedlenburg und Rages burg, bon melden erfteres bem Schottlander Johann, lebteres bem Urift o ertheilt wurde. Dieg war jedoch gleichsam nur ber Borbote von einem weit größeren Unglud, meldes balb barauf bas neue Bisthum Dibenburg traf und es feinem ganglichen Untergange nabe brachte; nemlich ein abermaliger, fast allgemeiner Abfall ber Wenben vom driftlichen Glauben und eine fcredliche Berfolgung ber Chriften. Das eigennubige Betragen ber Gachfiichen Surften gegen bie Wenben batte bei biefen bie Borffellung ermedt, bag ber ftarte Eribut, ben fie ohne Unterlag und Schos' nung bezahlen mußten, ein mefentliches Stud ber driftlichen Religion fen. Schon langft hatte bas Reuer unter ber Ufche geglimmt, bis es nach bes Gachfifden Bergoge Bernharb Tobe in volle glammen ausbrach; wogu bes Dbotritifchen Ronigs Gottichalt Schwager Bluffo porguglich mitmirtte, inbem er Die migvergnugten, noch immer auf ihre Rechte eiferfuchtigen und wenn auch nicht offenbar, boch beimlich bem Gobenbienft ergebenen, Wenben jum Mufruhr aufwiegette. Gin großer Saufen folder Difiveranuaten rottete fich jufammen, überfiel am 7. Juni 1066 Lengen an ber Etbe, mo fich bamale ihr Ronig Gottichatt befand, und tobtete ibn, ale er gerade in ber bort von ibm erbaueten Rirche Gottesbienit bielt; mo nun ein furchterliches Blutbab entftanb, mobei viele Chriften, Geiftliche und Laien erichlagen murben. Dieg mar gleichsam bas Signal ju einer allgemeinen Emporung und Berfolgung wiber bie Chriften in ben Benbifchen Ber nicht feine Aniee por ben beibnifden Goben beugen wollte, murbe ohne Schonung bes Stanbes, Altere unb Gefchlechte getobtet. Borguglich traf bie Buth ber emporten Menge bie Geiftlichen, von benen manche eines martervollen Tobes fterben mußten. Bu Dabeburg murben ber fromme 26t 2n 8: verus und feine Monche ju Tobe gesteinigt. Johann, Bifchof gu Medlenburg, murbe, ungeachtet feines Greifen - Altere und feiner Burbe, mit Schlagen gemighanbelt, julest nach Rhetra (in Medlenburg) gebracht, und ale bie Benben ihn nicht vermochten, ihrem bortigen Goben Rabegaft ju opfern, bieben fieihm Bande und Sufe ab, trenneten feinen Ropf vom Rumpfe, fecten erftern auf eine Stange und überbrachten benfelben ihrem Goben ale ein Siegeszeichen. Die ungludliche Bemablinn bis

ermorbeten Ronigs Gottichalt, eine Danifche Pringeffinn, murbe mit ihren Sofbamen nadenb fortgejagt. Alle gottesbienftlichen Gebaube, mit ihren Beiligthumern, Crugifiren und Marienbilbern, in Dedlenburg, Polabien (Bisthum Rageburg) und Solftein nebft Waarien , maren ein porzuglicher Gegenftanb, an benen bie emporten Wenben ihre Berftorungewuth ausließen. Der größte Theil ber driftlichen Ginmohner in ben ermahnten Lanbern wurde hingerichtet, ober in Die Gefangenichaft gefchleppt. Das Erzbisthum Samburg murbe mit Reuer und Schwerdt vermuftet, und bie brei, in Benbifden ganben belegenen Bisthumer Dibenburg, Dedfenburg und Rabeburg murben vollig zu Grunbe gerichtet. Bas fur ein Schicffal ber Bifchof Ego in biefer Schredeneperiobe gehabt habe, melbet bie Befchichte nicht; nur fo viel weiß man man mit Gewißheit, bag er nicht, wie ber Bifchof Johann von Medlenburg, ben Dartirertob ftarb, fonbern fein Leben burch bie Rlucht rettete, und noch um's 3. 1074 lebte. Rach biefem Untergange, ber bieg Bisthum im 3. 1066 traf, blieb es 84 Jahre vermaifet, bis es vom Bergoge Beinrich bem gomen wieber hergeftellt murbe. Umfonft hatte fich Bergog Drbolph von Sachfen ber feinblichen Benbifden Dacht mibers fest, und bie Emporung ju unterbructen gefucht. Er murbe in allen Treffen mit ben Wenben gefchlagen, und - mas nicht felten bas Schicffal ber ofters in ihren Unternehmungen ungludlichen Furften ift - julest feinen Unterthanen verachtlich. Bluffo, ber icanbliche Unftifter biefes Mufruhre, murbe enblich von feinen eigenen Leuten umgebracht. Die Menben, feft ents fchloffen , lieber ju fterben , ale bas Chriftenthum iemale mieber angunehmen, ichloffen Gottichales Gohne, Buthue und Beinrich, von ber Erbfolge aus, und festen einen Rugifchen Drinten. Erito ober Eruco, auf ben Wenbifch Dbotritifchen Thron, weil fie ihn ale einen geind ber Chriften und febr tapfern, friegeerfahrnen Mann fannten, und ihn nicht vollig als einen Muslander betrachteten, ba er, obgleich ein Rugifder Rurft, boch aus bem Geblute ber Dbotritifchen Ronige abftammte. Er berrichte mit großer Macht und vielem Glude fur fein ganb, mar aber eine Beifel fur bie Chriften, und zuweilen fur feine eigenen Unterthanen. Es bilbete fich baber eine Partei von Diffveranuaten. bie alte Liebe ber Dbotriten ju ber pormale regierenben foniglichen Kamilie ermachte wieber, und man manbte fich an bes ermorbeten Dbotriten = Ronige Gottichalts nach Danemart gefluchteten jungften Cohn Beinrich, und munterte ibn auf, fein Baterland von ber Bebrudung bes Erito au befreien.

Diefem Rufe folgend ericbien er, von ben Danen mit Bolt unb Schiffen unterftust, gegen Enbe bes 11. Jahrhunderte mit einer Rtotte und einem Beerbaufen an ben Ruften Maarien's. Das Glud begunftigte feine Unternehmung; er überrumpelte bie Stadt Dibenburg, beunruhigte bie gange Geefufte von Bagrien und Medlenburg, und fehrte mit reichlicher Beute gurud. Dreimalige wiederholte Ungriffe jagten ben an ber Rufte mobnenben Menben und felbft bem Erito folde gurcht und Schreden ein, bag er bem Gieger ben Rrieben anbot, und ihm einige ganbereien in Magrien und einen Theil ber Dbotritifchen Lande einraumte. Beinrich nahm feine Refibeng ju Mit : Lubed an ber Schwartau, und ließ bafelbft eine Rirche bauen, melde, nach ber Berftorung ber porigen , bie erfte im Dbotritifchen ganbe mar. Sier, ober in Erito's Refibeng, faben fich beibe Gurften oft. Erito verftellte fich gegen Beinrichen und fuchte, fowol bei Gaftmablen beffen Gefinnungen zu erforfchen, ale burch manche Berfprechungen ibn" einzuschlafern, um ihn nachber bei Gelegenheit hinterliftig, ober burch gewaltfame Mittel aus bem Bege gu raumen. Erito ftellte ofters Schmaufereien an, um hieburch Gelegenheit gu finden, Seinrichen in Die Ralle gu loden; er legte fich felbft aber bie gefahrlichfte Schlinge, benn feine junge Gemablinn Glaning faub babei Gelegenheit, Beinrich's perfonliche Borguge por ihrem alten, abaelebten Gemahl tennen ju lernen, und gewann ihn balb fo lieb, baß fie ihm bie beimtiden Rachftellungen beffetben verrieth, und ihm ihren Bunich, fich mit ihm ju verbinden, offenbarte. Muf ihren Antrieb lub Beinrich ben Crito gu einem Gaftmabl nach Dion ein, mo, nachbem tapfer getrunten, und ber alte beraufcht gemacht war, biefem beim Berausgeben aus bem Trintfaale von einem bagu beffellten Danifchen Bebienten mit einem Beile bas Saupt abgehauen murbe. Durch biefes binterliftige Mittel entledigte fich Deinrich feines alten, gefahrlichen Geaners, heirathete beffen fcone Bitme, und nahm beffen Banber in Befit (1105). Um fich benfelben befto mehr gu fichern . begab er fich ju bem Bergog Dagnus von Sachfen. feinem Unvermanbten, leiftete ihm ben Gib ber Treue und Untermurfigleit, und murbe von ihm febr geehrt. Bang Solftein und bas ubrige gunadit an Dedlenburg grengenbe Sachfenland mar jest voller Freude; aber bie gegen Guben und Dften wohnenben Benbifchen Bolferichaften maren außerft ungufrieben uber bie Berrichaft eines Surften, ber fie ben driftlichen Gefeben und bem Gachfifden Tribut wieder unterwerfen wollte. Dieg Digpergnugen brach balb in eine offentliche Emporung aus. Die

Wenden geiffen gu ben Waffen, vourden aber von Seinrich mit Sulfe der Robaldinglichen Aruppen bes Schöffischen Dergogs Ragnus in einem Treffen dei Sch mie au (im Rauenburgischen) nach einer bartfädigen Gegenwede ganzlich geschieden (1106). Diese Siege niede auch die Hilchen Menden unter Beinriche Sperschaft und beruhigte bie Robaldingier, weiche nun bier Schangen, woerein fei fich aus Aurcht vor den weichen under Schoffen hatten, verließen, und zu ihren Wohnungen und Ranbern zurückfehrten. Hufte und Ritchen wurden wieder erbaurt, und alles ehrer alfmälig zur alten Dobunng zuräch. Seinrich machte sich burch Biebereinführung der Religion und guter Sichen um sein Boll verbient, rottete bie Rüdber und kateebaut reiben sollte.

Rach bes Gadifichen Bergogs Dagnus Tobe (bes letten aus bem Billungifden Stamme), ber 1106 ohne Sinterlaffung mannlicher Leibeserben farb, belehnte Raifer Beinrich V. ben Grafen von Suppling burg mit bem Bergogthum Gachfen. und biefer verlieh fofort bie, burch ben Tob bes von ben Benben ermorbeten Grafen Gottfrieb erlebigten, bon bem Ber= sogthum abhangigen Grafichaften Solftein und Stormarn bem Grafen Abolph II. von Schauenburg (ale Graf von Sols ftein Abolph I. genannt), bei beffen Rachkommenfchaft bie Bolfteinischen ganbe lange Beit verblieben. Bechfelfeitiges Beburfnif Enupfte swifchen ihm und feinem Rachbarn, bem Wenbifchen Ronige Beinrich, ber, wie fcon ermahnt, nebft bem übrigen Dbotritifchen Lande auch Wagrien beherrichte, bas Band ber Rreunbichaft. Erfterer fant auch balb nach bem Untritt feiner Regierung Gelegenheit, feinem Treunde Beinrich einen wichtigen Dienft ju leiften. Diefer hielt fich gerabe ju MIt= gubed (an ber Schwartau) auf, als ein großes Wenbisches Beer aus Dommern , infonderheit von ber Infel Rugen, unerwartet in Schiffen auf ber Erave erichien und Lubed belagerte (1107). Berrichfucht und Begierbe nach Beute, vielleicht auch Rachgier megen ihres auf Beinrich's Unftiften ermorbeten ganbemanne und ehemaligen Rurften, hatten bie Rugianer angetrieben, MIt : Lubed angugreifen und fich Bagrien's und aller Dbotritifchen ganbe ju bemachtigen. Die Reuterei ber Keinbe mar gludlicherweife noch nicht gelanbet; baburch gemann Beinrich einige Tage Beit, Die nothigen Unftalten gum Entfat ber Belagerten gu treffen. Rachbem er mit einigen Getreuen einen beffallfigen Plan verabrebet hatte, ging er mit einigen Befahrten beimlich bes Rachts aus ber Stabt, eilte gu feinem Freunde, bem Grafen Abolph bon Solftein. bem er feine Roth und bie bebrangte Lage ber Stabt flagte, und bat ibn um Bulfe. Diefer jog eiligft Truppen gufammen, mit welchen Beinrich in moglichfter Stille, um nicht bie Mufmertfamfeit bes Reinbes auf fich ju gieben , fich ber Stabt naberte. Mis er nabe genug gefommen mar, ben mit Gebnfucht auf feine Rudfunft martenben Belagerten bon einer naben Unbobe bas verabrebete Beichen gegeben, und einige von feinen leuten an einem verbedten Orte in Sinterhalt gestellt batte, nahm er mit ben übrigen Truppen einen Ummeg nach ber Dunbung ber Trave, und fuhrte fie von bort auf Mit- Lubed gu. Die Reinbe, Die fich nabernben Truppen fur ihre Reuterei haltend, beren Uns funft fie fcon feit einigen Tagen erwartet batten, gingen benfelben frohlodenb entgegen. Aber ihre Freude vermanbelte fich balb in Schreden, ale ihre vermeintlichen Freunde mit einem allgemeinen Relbgefchrei und ihren Schwerbtern auf fie einbrangen, und ein furchterliches Blutbab unter ihnen anrichteten. Bor lauter Befturgung vermochte ber Reind feinen Biberftanb gu leiften; mas fich nicht burch bie Rlucht retten fonnte, murbe nies bergehauen, ober in bie Erave gefprengt. Die auf bie Schiffe Burudaetriebenen, ober barauf Gebliebenen, hoben gleich bie Belagerung auf, und eilten, mit ihren Schiffen bie Gee gu ges winnen. Bum Unbenten biefes, uber bie Rugianer erfochtenen michtigen Gieges murbe ber erfte Muguft zu einem ichrlichen Danefelte perorbnet. Die Leichname ber erichlagenen Rugier ober Ranen murben alle auf einen Saufen geworfen und mit Erbe bebedt, moburch ber unter bem Ramen bes Ranen berges befannte Sugel entftanb, ben man in ber Rabe bes Stabt : Pus bedichen Dorfes Giemfe fuchen muß.

In ben letten Jahren seiner Regierung, als Heinrich sich auf dem Oberteilschen Ihron völlig sesigeste batte, sann er auf Mittel, seinen Staaten, in denen, mit Ausnahme von Alt-Abbed, salt überal die christigien während der Stabischen Unruhen vertigt mat, wieder die Wohlsharen des Spriftenthums zuzuwenden. Der Erzbischof Abatbero von Bremen und hamdung schifte ibm zu dem Ende im I. 1125 eines Missionder zu, unter denne sich Biebelin in., nachmaliger Wission on Diben-

<sup>7)</sup> Sein eigentlicher Rame war Biffel, ben noch jest einige Famtlien im Sannboerischen fuhren, und ber im Latein, in Vicelinus verändert wurde. Er war von feinen vornehmen, aber febr recht-

burg, burch feine Frommigfeit, Gelehrfamteit und vorzugtich burch feine Bemuhungen um bie Betehrung ber beibnifchen Bolter in biefen Gegenben auszeichnete; wegbalb er nachmals ben Ghren-Titel eines Upoftels ber Benben erhielt. Rach feiner Un-Bunft in Mit-Lubed (an ber Schwartau) erhielt er von bem bafelbft refibirenden Dbotriten : Ronige Beinrich, ber ibn mit vieler Achtung aufnahm, bie Erlaubnig, in ber bortigen Rirche ben Gottesbienft einzurichten, und im gangen Dbotritifchen Reiche Die Lehren bes Evangeliums zu verfundigen. Bicelin ließ es nun feine erfte Gorge fenn, mit Bulfe feiner beiben Ditarbeiter Rubolph und Lubolph ben Gottesbienft bafelbft aufe beffe einzurichten , und alles bafelbit in folden Stand au feben, bag von bieraus bie weitere Musbreitung ber drifflichen Religion befto leichter und ficherer gefcheben tonnte. Bu biefem Enbzwed reifete er nach Sachfenland, um mehrere tuchtige Geiftliche berbei au holen, bie ihm in bem wichtigen und fcmeren Befehrungewerte behulflich fenn follten. In feiner Abmefenheit erhielt er bie traurige Rachricht, bag fein Befchuber und Gonner, ber Konig Beinrich, geftorben fen (1127).

Unter hein rich's Sohnen Svantepolf und Canuterboffich ab nach bessen Tobe ein befiger Erbeige. Streit. Ersterer, als ber attere, flüter feine vermeintlichen Vorrerbet auf best Erfgeterertecht, wollte seinen ingenem Burber gabzich worden ber Succession in ihres Laters Staaten ausschließen, und, da beseter fich widerseite, geisff er zu den Wassen, und belagerte seinen Bruber in der Bestung Plon. Es sam nun zwar zu einem Bruber in der Bestung Plon. Es sam nun zwar zu einem Theilungebergleiche; Suantepolf hatten, und ließ ihn zu Elizendung ermorben (1130). Die öflichen Dobreiten, deren kand bem ben Deuter bes Santepolf en Erneitung gefallen war, und bie jett, nach bessen nur epolf in der Theilung zussellen war, und bie jett, nach bessen mer hen ben Deutersen von bei heiten, brachte er mit hallse seines Bundenfin, des Grafen Idoolph von holften, unter seine Bot-mäßigteit, nachem er sicht Staffen steht gebage der vormaliene Tabet Robt Wille sich gebage.

fooffinen, frommen Ettern zu Dameln geboten, besuchte eft bie Schule im bortigen Stiffte, bann bie ung Paberborn, bie bamals unter bem berighnten Wagifte, ben bie ban bibbe, und bute ben berighnten Wagifte partman fublie, und zulest genoß er bes Unterichts ber bamaligen berühnten Gottesgelehrten Anfelm und Rubolph ju Paris, wo er fich brei Zaher lang outstett.

Dorf Reffin unweit Noftod) nach einer funfwochigen Belagerung: bemachtigt hatte; worauf er nach Alt=Lubed gurudtehrte.

um bier fein gewohnliches Soffager gu balten.

Die nach bes Dbotritifchen Ronigs Beinrich Tobe quegebrochenen Unruhen verhinderten Bicelin nach Alt : Libed jurudgutehren, meghalb er fich nach Salbera (bem jebigen Reumunfter) in Solftein begab, und bafelbft ein Rlofter ftiftete, welches er mit mehrern Monchen vom Prediger : Drben befette, und welches nachmals in eine Drobftei unter bem Damen Deus munfter vermandelt wurbe. Bicelin prebigte in einer bon ihm wieberhergestellten Capelle bafelbft mit foldem Beifall, bag bas Boll baufenweife in feinen Drebigten ftromte. viele burch fie bom Beibenthum zum Chriftenthum befehrt murs ben. Muf fein Anfuchen beim Ronige Gvantepolt, Die Musubung bes driftlichen Gottesbienftes in ber Rirche ju Alt : Bubed wieber frei zu geben, erhielt er pon ihm bie Bewilligung bagu. Bicelin tonnte ober wollte fich noch nicht von galbera ents fernen; er fchicte beghalb zwei Muguftiner : Donche bon mufters hafter Krommigfeit und Treue nach Mit-Lubert, um bafelbft ben unterbrochenen Gottesbienft mieber berguftellen. Dief gefchab auch in ber, auf einer Unhohe bafelbft jenfeits bes Kluffes belegenen Rirche (1131). Balb barauf traf aber biefe Stabt ein bartes Schicffal, bas ben faum wieber eingerichteten Gottesbienft auf eine Beitlang unterbrach. Die Rugier überfielen (1132) abermale biefe Stabt, unb jum Unglud fur biefelbe ju einer Sabregeit, mo bie Bewohner ihre Schiffe meiftentheils in ber Frembe hatten; bie Feinbe fonnten alfo befto ungehinberter bie Trave hinaufichiffen, und ohne großen Wiberftanb fich biefes Ortes bemachtigen. Sie begnugten fich aber bamit, Beute gu machen und ibre Buth an ber ihnen verhaften Rirche auszulaffen. am beren ganglichen Berftorung fie jeboch mol verhindert morben fenn muffen, weil einige Jahre nachher bie nemliche Rirche wies ber eingeweiht murbe. Der traurige Buffanb von Mit gubed murbe noch vergrößert burch ben Tob Gvantepolfs, ber 1133 an bem nemlichen Drte, Butgenburg, mo er menige Sabre borber feinen Bruber Canut hatte ermorben laffen, bon einem Solfteinifden Ebelmann meuchelmorberifder Beife getobtet murbe, Dit feinem Cohne und Rachfolger Spinife, ber 1135 gu Erteneburg (bas jegige Artlenburg) ermorbet murbe, erloft ber Manneftamm bes Dbotritifchen Ronigs Beinrich.

Runmehr beftieg Knut Lawarb, Derzog von Schleswig, einer ber murbigften und ebeiften gurften, bie jemale regient

haben, ben Dbotritifden Thron, auf melden gwar nabere Berwanbte bes verftorbenen Ronige Seinrich, nemlich beffen gleichs falls verftorbenen Brubers Butue's Cohne, Pribielav und Diclot, Unfpruch machten, welche aber ale beibnifche Pringen ausgeschloffen murben. Um fich befto mehr gegen biefe Rronpratenbenten ju fichern, ließ Rnut (Canut) fich vom Raifer Lothar II., gegen anfehnliche Gefchente und bas Ungelobnig ber Untermurfigteit, mit bem Dbotritifden Reiche belehnen (im ? 1135), und nahm ben Titel eines Ronige ber Den ben an. Rach feiner Gelangung auf ben Dbotritifchen Thron bielt er fich gewohnlich in Bagrien, mahricheinlich in MIt=Bubed ober in Dion, auf. Er machte ben Unfang mit ber Befeltigung bes Alberges (Segeberg), und fam oft nach Kalbera (Deu : munfter), um ben beruhmten Bicelin bafelbft predigen gu boren und ibn in bem toblichen Borbaben, bas Chriftenthum unter ben Wenben auszubreiten, immer mehr zu beftarten und gu unterftuben; ju meldem 3mede er ihm und ben Beiftlichen allen Schut und Unterftubung verlieb. Bu Mit - Lubed ließ er bie bei bem lettern Ueberfall von ben Rhaianern gerfforte Rirche wieber ausbeffern und einweihen, berief bie bamale nach Ralbera gefluchteten Prebiger gurud, und ließ burch fie ben brei Jahre lang unterbrochen gemefenen Gottesbienft ju Mit-Libed wieber berftellen. Done 3meifel murbe Rnut (Canut) fur bie Musbreitung und Befestigung ber driftlichen Religion und ber Civilis fation in feinem Reiche noch vieles gethan haben, batte nicht ein gewaltfamer Tob allen feinen ,nublichen Unternehmungen ein Enbe gemacht. Geines Baterebrubers, bes Danifchen Ronigs Diets (Dicolaus) Cobn, Dagnus, ber icon immer auf feines Bettere große Talente und Berbienfte eiferfüchtig gemefen mar, und beffen fleigendes Glud mit neibifchen Mugen anfabe, befurchtete, bag ihm nach feines Batere Tobe von Anut bie Danifche Rrone entriffen werben mogte. Um biefem vorzubeugen, lodte er ihn unter bem Bormanbe einer nothwendigen Unters rebung nach Seeland, wo er ibn, in einem Balbe bei Ringftebt unmeit Rofchild, mit einigen Berfchwornen überfiel und ermors bete (ben 7. San. 1137). Die ungluckliche Gemablinn biefes fo fcanblich ermorbeten murbigen gurften, Ingeburg, eine Entelinn bes Ruffifchen gurften Blobimir Jaristowig und eine Tochter bes Ruffifchen Rirften Sgistav und ber Schwedifchen Pringeffinn Chrifting, gebar einige Tage nach ihres Gemahls Tobe einen Pringen, ber nach feinen berühmten Ruffifchen Boreltern Balbemar genannt murbe, welchen Ramen er ale nads

maliger König burd, eine glorreiche Regierung ben Danen fo lieb und werth machte, baf fie eine Reihe iber Könige nach ihm benannten. Außer biefem Peingen hinterließ Knut Lawarb bei Töchgter, Ehriftine, Petronella und Jubith, wovon bie erfte an ben Norwegischen König Magnut ben Bilinden, bie zweite an ben Dbotritischen Kürften ober König Pribislav und bie britte an ben Derzog Bernhard von Sachfen vermablt wurde.

Rach Knut Bawarb's, Ronias ber Dhotriten und Bergogs von Schleswig Tobe, bemachtigten fich bie beiben Wenbifchen Pringen Pribielav und Riclot, Cohne bee porbin ermahnten Ronige Buthue, bes Dbotritifchen Thrones, von welchem fie bisher maren ausgeschloffen morben. Gie theilten bas Dbotritifche . Reich fo unter fich, baf Pribielav bie Provingen Dolabien (nachmalige Rurftenthum Rabeburg) und Bagrien befam, und Diclot bas ubrige Dbotritenland. Beibe aber maren noch eifrige Unhanger ber beibnifchen Religion und heftige Berfolger ber Chriften ; baber fie fich ber Musbreitung ber driftl, Religion in ihren Staaten aus allen Rraften miberfebten. Gie faben bieß auch ale bas ficherfte Mittel an. Die Bergen ihrer noch meiftens theils bem Gokenbienft ergebenen Unterthanen ju geminnen. und fich auf bem Throne gu befeftigen. Jeboch mar Pribislav, wie bie Folge zeigen wird, nicht fowol ein Feind bee Chriften-thume, ale vielmehr ber herrichfucht und bee Eigennuges berer, welche bie Betehrung ber Dbotriten und anbern Benben nicht immer burch erlaubte Mittel gu bewertstelligen fuchten. -Bicelin, bem bei ber neuen Regierung bes Dribislav uber Bagrien nicht wenig bange warb, es mochte ber von ihm und feinen Behulfen bafelbit ausgeftreute Came bes Chriftenthums gang gertreten merben, nahm feine Buffucht gu Raifer Bothar II. ber fich bamale in ber Dabe, ju Barbewit (bei guneburg), aufhielt, flagte ihm bas große Ungemach, welches bie driftliche Religion und ihre Betenner von ben heibnifchen Benben ausgeftanden und noch zu erbulben hatten, und bat ihn flebentlich, baß er bie ihm von Gott verliebene Dacht jum Schub und gur Beforberung bes Chriftenthums bei ben Wenben anwenben mochte. Unter anbern zwechbienlichen Mitteln folug er bem Raifer por, bie von Rnut La marb angefangene, aber nicht vollenbete Beftung ju Alberg (Gegeberg) ju vollenben, weil biefer Drt, wenn' er geborig befestigt mare, Die bequemfte Lage habe, von bieraus bie unrubigen Menben im Bamme gu balten und fie jum Chriftenthum ju gmingen. Der Raifer begab fich in

Begleitung bes Bicelin felbft babin, um biefen Det gu befichtis gen, unb; ba er benfelben megen bes bortigen Ralfberges unb wegen ber übrigen Befchaffenheit gur Unlegung einer Beftung gang geeignet fant, fo willigte er in ben Borfchlag bes Bicelin. Die Benben mußten nun, wiewol ungerne, ben Dorbalbingern bei Unlegung biefer Greng = Beftung bulfreiche Sanb leiften, unb fich felbft ein Joch auf ben Raden legen. Alle einer von ben anmelenben Benbifchen Magnaten, bie bem Raifer bier ihre Mufmartung machten, ben eben begonnenen Bau ber Beffung in Augenfchein nahm, fagte er ju einem feiner neben ihm ftebenben Banbeleute : "biefe Beftung wirb ein Joch fur unfer Baterland merben; " und auf bie Krage bes Unbern an ibn: "mer gum I. hat uns benn biefes Uebel gubereitet?" ermieberte jener: "fiehft bu nicht bas fleine tableopfige Dannchen neben bem Raifer (auf ben Bicelin weifenb), ber ift ber Urheber biefes Uebels." Rach vollenbetem Bau biefer Beftung gab ihr ber Raifer ben Ramen Siegeberg (nachmals in Segeberg veranbert, ober plattbeutich fo genannt), und befeste fie mit einer farten Garnifon, bie pon bem Burggrafen hermann, einem ber angefebenften faiferfichen Rriegsbebienten, befehligt murbe. Demnachft ließ Raifer Bothar auch ein Rlofter und eine Rirche am Rufe bes Ulberges erbauen, welche er reichlich botirte, und beren Mufficht er bem Bicelin anvertrauete. Much befahl er bem Dbotritifchen Ronige Dribistav, bie driftliche Gemeinbe ju Mit-Bubed auf feje merlei Urt zu franten, fonbern fie, ben Bicelin und bie übrigen Beiftlichen, auf alle mogliche Beife ju fchuben. Geine, bes Raifers, Abficht ging babin, bas gange noch beibnifche Land ber Benben jum Chriftenthum ju bringen, und bem Bicelin und beffen Rachfolgern eine Gewalt und Unfeben gu verfchaffen, bie ber pabftlichen gleich tame. Bicelin nahm fich bes Rirchenwefens ju Mlt=Bubed und Segeberg mit vielem Gifer an. und icheint vom Dribistab, ungegebtet biefer noch immer ein Seibe mar und gewohnlich an erfterm Drt fein Soffager batte. nicht baran gehindert morben gu fenn; benn er ftorte feinesmeges bie MIt : Bubeder in ber Musubung bes driftlichen Gottes-Dienftes, und erlaubte Bicelin, noch mehrere Prediger bafelbft anzuftellen.

Alfe aber nach Kaifer Lotha t. U. Zobe bessen Tochen Tachtemann, ber Hergag von Sachsen und Baiern, Hein rich her Stotze ober Großmuthige, in die Reichsach erklat, und das Perzagsthum Sachsen Alberchten bem Bacen dom Aliser Contadisies of the Witheriteshen werde, und wegen bes het hoppsthums Sachsen ein bluertiehen wurde, und wegen bes het heppsthums Sachsen ein blue

figer Rrieg entftanb, mabrent beffen auch Graf Abolph II, von Bolffein eine Beitlang feines ganbes entfett murbe, und ju biefen Unruben noch bingutam, baf nach bem Tobe bee Burgarafen Bermann gu Segeberg, Beinrich von Babewibe, aus bem Gefchlechte ber Grafen von Orlamunbe, (im Dberfachfifchen Rurftenthum Altenburg), welcher wieber Burggraf gu Gegeberg warb, genug mit ber Beichugung Solfteine gu thun hatte ; fo bielt Pribistav es jest fur ben gunftigften Beitpuntt, fich unb fein Band von ber Gachfifchen Dberherrichaft ju befreien, Gr griff baber 1139 bie Beftung Gegeberg an, bemachtigte fich betfelben, rif Die Beffungemerte und bie Burg nieber, fchicte viele Gefangene nach Mit-Lubed; und ba er es auf ben Untergang biefes, ihm und feinen Wenben verhaften Drtes abgefeben batte. fo murben beghalb - mahricheinlich aber nicht aus blogem Sag gegen bas Chriftenthum - auch bie bortige Rirche und bas Rlofter in Brand geftedt, und Die Monche und Geiftlichen nach Kalbera (Deumunfter) auszumanbern genothigt. In biefem, anfanglich gludlichen Unternehmen bes gurften Dribislav, bie Reffeln, melde bie Sachfen feinem Bolle angulegen gebachten, gu Berreifen , murbe er unvermuthet burch einen ploblichen Ginfall ber Rugier in fein Band unterbrochen. Rabo, ein Rugifcher Rurft und Abtommling bes auf Beinriche Unftiften ju Dion ermorbeten Dbotritifchen Ronigs Crito, hatte fcon lange auf eine Belegenheit gewartet, feinen angeerbten Saf gegen bes ehemaligen Dbotritifden Ronige Gottfchalt Rachtommenicaft an bem Dribielav auszulaffen. In ber Soffnung, benfelben in feiner gewohnlichen Refibeng MIt : Lube d gu überrumpeln, lief er mit einer Rlotte in Die Trave ein, und erfchien ploblich vor biefer bamale gerabe von ber beften Mannichaft entblogten Stabt, bie er baber ohne große Dube einnabm (1139). Buthenb por Born. feinen Erbfeind, ben Pribielav bier nicht gu finben, auf ben er es hauptfachlich abgefeben batte, ließ er feine Buth an ber Stadt aus. Dicht nur bie Burg und bie Beffungemerte murben gefchleift, fonbern auch bie Saufer nebft ber Rirche bis auf ben Erund niebergeriffen. Go murbe biefer, bamale blubenbe, anfebnliche Sandelbort vollig ber Erbe gleich gemacht. Wer flieben fonnte, fuchte fich burch bie glucht gu retten, bie ubrigen traf bas Schwerbt ber Reinbe, welche mit reicher Beute beimtehrten, Ein foldes trauriges Enbe nahm bie in ber Befchichte befannte. bamale fo ansehnliche Sanbelsftabt 21t : Lubed an ber Schwartau, bie alte Refibeng ber Dbotritifden Ronige, von welcher jest auch nicht bie geringften Trummer mehr zu feben

find. — Bicelin's Rummer war unbeschreiblich, als er von bem traurigen Untergange dieser Stadt, und ber bortigen Rirche, einer ber ersten Pflanzen ber christlichen Religion in ben Wenbischen

Staaten , Radricht erhielt.

Mibrecht ber Bar batte bas Bergogthum Gadfen miber Beriog Beinrich ben Stolzen nicht behaupten tonnen. Des lettern binterlaffene Gemablinn Gertrub, Mutter bes nachs male fo beruhmten Bergoge Beinrich bes Comen, bezeigte fich bem Grafen Abolph II. von Solftein febr abgeneigt, unb wollte, um ihn ju franten, bem Grafen Beinrich von Babes mibe (aus bem Gefchlechte ber Grafen von Orlamunde) bie von bemfelben mit Gulfe ber Solffeiner und Stormarner in ben letten Unruben eroberte, bisherige Dbotritifche Proving Bagrien fur eine Summe Gelbes überlaffen. Rachbem aber biefe Rurftinn fich mit bem Martgrafen Beinrich von Deftreich, Bruber bes Raifers Conrab III., vermahlt, und fich von ben vormundfcaftlichen Regierungegefchaften bes Bergogthume Sachfen entfernt hatte, fuchte Graf Abolph bei bem jungen Bergoge Seinrich bem Comen und beffen Rathen feine Unfpruche auf Bagrien geltend ju machen. Gein Recht und bie Bahlung einer aroferen Gelblumme verfchafften ihm ben Sieg uber feinen Begner und bie Wiebererlangung feiner paterlichen, ihm auf eine Beitlang entzogenen Grafichaft Bolftein nebft ber Proving Bagrien. In letterer fand er allenthalben bie Gpuren ber fcredlichften Bermuftung und Entvolferung, melde eine Birtung ber Menbifden Rricge maren. Er ließ baber bie Dieberbevolfes rung feines Landes, infonderheit bes fo fehr entvolferten 2Ba= griens, feine erfte und vorzuglichfte Gorge fenn, und jog gu bem Enbe um bie Mitte bes 12. Jahrhunderte gange Familien aus Beftphalen, Friesland, Solland und Flanbern in's Canb, und raumte ihnen jum Bieberanbau gange Diffricte ein. Den Solfteinern und Stormarnern aber, feinen alten Uns terthanen, melde bie porguglichften Unfpruche auf bie, mit ihrem und ihrer Eltern und Bruber Blute erfaufte Wenbifche Landfchaft Bagrien hatten, gab er bie fruchtbarften und ficherften Theile berfelben an ber weftlichen Seite von Segeberg und an ber Trave, auch bas land um Born boveb, an bem Schwentine - Rluffe und um ben Ploner Gee. Die Bollanber betamen ben Gutinfchen Diffrict, Die Friefen bie Wegend um Gufel und Alten : Rrempe. Die um Dibenburg, gut: genburg und bie gunachft an ber Oftfee belegenen Theile Ba=

ariens behielten bie Benbifden ober Dbotritifden Bewohner. Die Sprache ber neuen Pflangburger verbrangte bie alte Benbifche um fo leichter, ba bie altfachfifche ober altholfteinische und Die hollanbifche Sprache Schweftern einer und berfelben Stammfprache, mahricheinlich ber alten Ungelfachfifden, finb. Die pon biefen Coloniften erbaueten und bewohnten Stabte erhielten große Borrechte und Freiheiten; und bie gange ftabtifche Berfaffung befam eine anbre Korm. Die alten Benbifden Bewohner, melde pon ben neuen Untommlingen verachtet und gehaft murben, manberten theile allmalig aus, ober murben jenen unterthan; woraus bie harte Leibeigenschaft ber Benben entftanb, welche alle ubrige Arten von Leibeigenichaft in Deutschland an Sarte übertraf. Dit biefen Coloniften tamen aber auch Sandwerter und Runftler mancherlei Urt, und Raufleute ine Land. Gin großer Theil ber miteingewanderten abeligen Kamilien trieb anfanglich Sanblung und Gemerbe. Die Sollanber führten eine beffere Methobe in ber Relbwirthichaft und vorzuglich in ber Biebaucht ein : mober es auch vermuthlich getommen ift, bag, mas fonft unter Betreibung bes Molfenmefens ober einer Deierei pers ftanben wirb, im Solfteinichen und Dedlenburgifden Sollan : berei benannt wirb. Bu ben Berpflichtungen ber Coloniften geborte befonbere bie Berbinblichfeit, ber Lanbesberrichaft eine Schabung zu entrichten, pormale unter ber Benennung Sollans ber : Scat befannt, Much wurde burch biefe Colonien in Bagrien und Solftein eine Gefebveranberung bemirtt, neue Rechte und Gefebe burch fie eingeführt, und ihnen eine befonbere, eigene Gerichtebarteit jugeftanben; wobei es meiftens bis ins 15. Jahrhundert blieb, mo ber Gebrauch bes gubichen und Gach fif den Rechts auffam. Bu ben befonbern Befug. niffen , welche bie Sollanbifden ober Dieberlanbifden Coloniften in holftein und Bagrien erhielten, gehort unter anbern auch ber erbliche Befit ber Bauernguter. Bor Ginmanberung biefer Pflangburger, noch bis im Unfange bes 12. Jahrhunderte. befagen bie hiefigen Bauern ihre Aderhofe nur auf bestimmte Beiten , aber nicht erblich ; fie maten alfo blof Dachter. Da in bem Baterlande ber Gingemanberten, ben Dieberlanden, bie Landleute icon feit alten Beiten nicht nur erbliche, fonbern auch größtentheils eigenthumliche Befiber ihrer ganbereien und Aderbofe maren, fo macht ichon biefer Umftand es fehr mahricheinlich. baß fie fich unter feiner anbern und fchlechtern Bebingung in biefigen ganben werben niebergelaffen haben. Gine alte Gutinfche Chronit aus bem 13. Sahrhundert bezeugt auch, bag bie Sollan= bifchen Coloniften im Gutinfchen bas ihnen angewiesene Lanb

erblich betommen haben.

Molphe II. eble Beftrebungen, fein neuerworbenes Land, Bagrien, burch Aderbau, Biehjucht, Induftrie und Sandlung in Rlor ju bringen , erforberten eine friedliche Rube, in welcher allein bas Glud ber Bolfer aufzubluben vermag. Gein gefahre lichfter Rachbar, burch ben biefe Rube am leichteffen unterbrochen merben fonnte, mar ber Dbotritifche gurft Riclot, mit bem er baber ein enges Freundichafte :Bunbnif fchlog. Die Ungefebenften und Dachtigften feines Landes bewog er burch Gefchente, Bers willigungen te. jur Folgfamteit gegen ihn und gur Erhaltung. bes innern Kriebens. Durch alle biefe weifen Daafregeln murbe bas permuftete Bagrien wieber angebauet, und bie Bahl ber Gin= mobner nahm in turger Beit betrachtlich ju. Durch feine Bermittelung erhielt auch Bicelin bie liegenben Grunbe und Gin= funfte mieber, welche Raifer Bothar II. ihm und ber Beifts lichfeit angemiefen hatte. Bicelin hatte nebft feinen Orben6= brubern, mabrend ber Benbifch: Cachfifchen Rriege und in ben nachfts folgenden Sahren, in bem von ihm geftifteten Rlofter ju Salbera (Reumunfter) feine Lage im Stillen mit Uebung ftrenger Berte ber Gottfeligfeit jugebracht. Gein Saften und Beten, feine Bobl= thatigfeit gegen bie Urmen, porzuglich aber ber Ruf feiner Beiligs feit und ber Glaube bes gemeinen Saufens an feine angeblichen Mumbergaben, bag er Rrante und Gebrechliche gu beilen, und bie bofen Geifter auszutreiben vermoge, verschafften ihm ein ungemein großes Unfeben. Dieg Mues fchutte ihn aber nicht gegen bie Buth ber Benben, und er fahe fich zuweilen genothigt, mit feinen Amtegebulfen, Rirchenbudern, Altargerathichaft unb Somud nach Bishorft in ber Safelberger Darich an ber Gibe. mofelbit ihm ber vormalige Ergbifchof Abelbert bon Bremen eine Rirche gefchenft batte, ju fluchten, um ben Rachftellungen feiner Feinde gu entgeben. Rach wiederhergestellter Rube ging er nach Segeberg gurud, und, weil er biefen Drt fur fich und feine Orbenebruber wegen ber bortigen baufigen Jahrmartte und ber Garnifon ju geranfchvoll und Die Undacht ftorenb fanb, fo perlegte er bas Rlofter von bort nach Sugetftorf (bamals Ri ftlin in Wenbifder Sprache genannt), wofelbit er eine Rirche und ein Rlofter erbauete, bas er theils von Segeberg , theile von Reumunfter aus mit Beiftlichen befeste, und woruber er bie Dberauffiche fich felbft porbebielt.

Rach ber Bugrunderichtung bes Bisthums Dibenburg, burch bie Emperung ber Benben im Jahre 1066, maren bereits

83 Jahre verfloffen, mahrenb melder meber ein Bisthum Dibenburg, noch ein Bifchof in bemfelben Statt fanb, bis enblich im Jahre 1149 ber Ergbifchof Bartmig von Samburg bas Bisthum Dibenburg wieber herftellte, und bem oft ermabnten Bicelin, jur Belohnung feiner vielen und großen Berbienfte um bie driffliche Rirche, Die Burbe eines Bifchofes bon Dibenburg ertheilte. Dicht leicht batte bie Babl einen Burbigern treffen tonnen, wiewol Bicelin bamale fcon ein Alter von etwa 64 Jahren erreicht hatte. Sartwig hatte aber barin ge= fehlt, bag er ihn ohne Bormiffen und Genehmigung bes Bergoge Beinrich bes Lowen von Cachfen und bes Grafen Abolph von Solfte in eingefest hatte. Beibe fanben fich burch biefe eigenmachtige Sanblung beleibigt, und fo viel auch lebterer bon Bicelin bielt, ging fein Born both fo meit, baff er ibni alle Ginfunfte bes Bisthums entgog. In großer Berlegenheit bieruber, manbte fich Bicelin perfonlich an ben Bergog Beinrich ben Bomen und bat um Bergeibung. Domol ber Bergog ben ehrmurbigen Greis hulbvoll aufnahm, gab er ihm boch einen Bermeis baruber, bag er fich ohne feine Bewilligung mit biefern Bisthum hatte inveffiren laffen. Er perficherte ibm imar, ibn bei bem Biethum und ben bamit verbundenen Ginfunften und Borrechten gu fchuten, jeboch nur unter ber Bebingung . baf er bie Inveftitur aus feinen , bes Bergoge, Banben empfange. Bicelinen, ber bie Inveftitur ber Bifchofe fur ein taiferliches Borrecht hielt, ichien biefe Forberung bes Bergogs übertrieben und miber alle Gewohnheit gu fenn. Er erbat fich beffalls Bebenfreit und Muffchub, erhielt beibes, und begab fich. nachbem er auf feiner Rudreife nach Reumunfter von einer ichmeren Rrantheit befallen und taum wieder genefen mar, nach Bremen jum Erzbifchofe Sartwig, um benfelben uber ben Antrag bes Bergogs um Rath gu fragen. Sartmig und feine mit ju Rath gezogene Glerifei hatten aber gar vieles gegen bie Forberung bes Bergoge einzumenben, welcher nachzugeben fie fur eine Rrantung ber Borrechte bes Raifers, bes apoftolifchen Stubis und ber Burbe bes Bisthums hielten. Bas auch Bicelin bagegen einmenben mochte; ber Stola bes Erzbifchofe und feiner Seiftlichkeit fiegte boch am Enbe über Bicelin's Demuth, ber te nun nicht magte, fich bem Berlangen bes Bergoas, willfahrig ju bezeigen. Dieg batte aber bie ubele Rolge fur ihn und fein Biethum, bag alle feine Gefuche bei bem Bergoge um Beforbes rung ber Bohlfahrt feines Bisthums, unberudfichtigt blieben. Dagu tam noch, bag Graf Abolph von Solftein mit ber Gingiehung ber bifchoflichen Behnten fortfuhr, und ber eigennutige Grebifchof von Bremen ibn auch in feinen Ginfunften beeins trachtigte. Unfer guter Bicelin befand fich baber in einer außerft Deffenungeachtet feste unangenehmen und verbrieflichen Lage. er feine geiftlichen Umteverrichtungen mit unermublichem Gleife fort, besuchte bie Rirchen feiner Diocefe, und weihete verschiebene Capellen und Rirchen ein, j. B. bie ju Sogelftorf, Born. boveb am Schmalenfee und Reustubed (ber jegigen Stabt Pubed), welches erft nach ber Berftorung bes alten, ober Schwars taufden Lubed, auf einer Salbinfel swifden ber Trave unb Madenis, an feiner jegigen Stelle por einigen Jahren (etwa um's 3. 1143) vom Solfteinifchen Grafen Abolph II. angelegt mar, und mo noch fein gottesbienftliches Gebaube ftanb. Bice= lin fucte biefem Mangel abzuhelfen burch Errichtung einer Capelle auf bem bortigen Bauhofe, welche bie erfte Unlage ber nachmaligen, aber wegen Baufalligfeit ichon langft wieber abgebrochenen St. Johannistirche auf bem Berge marb. Bon Lubed manbte fich Bicelin nach Dibenburg, wo nach ber urfprung: lichen Bestimmung ber eigentliche Gib bes Bisthums feon follte. Sier fand er aber noch ben argften beibnifchen Aberglauben herrs fcent; alle feine Bermahnungen und Prebigten fruchteten bei ben perftodten Wenben wenig. Deffenungeachtet ermubete er nicht in feinem frommen Berte, und ließ auf feine Roften neben biefer Stabt, an einem Plate, wo alle Sonntage Martt gehalten murbe, eine holgerne Capelle bauen, um ben Raufern und Bertaufern Gelegenheit ju geben, bas Bort Gottes ju boren und fich in ben Babrheiten ber driftlichen Religien unterrichten su laffen. - Bei alle bem mar Bicelin noch immer unents foloffen, wie er fich binfichtlich ber Forberung bes Bergogs Beinrich bee Comen megen ber Inveftitur gu verhalten habe. Ale biefer aber gar nicht nachgeben wollte, begab fich Bicelin su ibm nach guneburg, um endlich biefe Ungelegenheit in Richtigs feit zu bringen. Er empfahl auf's neue fein Biethum und beffen Mobifabrt ber Gnabe bes Bergoge, ber ihm auch bie Willfahrung feines Gefuches verfprach, jeboch unter feiner anbern ale ber porigen Bedingung, ju ber fich nun Bicelin, ba er fein anberes Sulfemittel fabe, endlich bequemte; worauf ber Bergog ibm mit eigener Sand bie Inveftitur uber bas Biethum Dibenburg mittelft Ueberreichung bes Bifchofsftabes und Ringes ertheilte, mit ber Berficherung, bag, ba er fich jest folgfam bezeigt habe. nun auch feinen Bitten gewillfahrt werben folle. Da aber Bergog Beinrich bamale gerabe im Begriff war, mit einer Urmee nach

Baiern abzugeben, um feine Rechte auf biefes, ihm von feinem Stiefvater Beinrich Jafomir gott vorenthaltene Bergogthum geltend zu machen, und alfo gur polligen Regulirung ber Unges legenheiten bee Biethume Dibenburg jest feine Beit hatte, fo verfprach er ihm, gleich nach feiner Rudfunft bem Bisthum feine gange Mufmertfamteit zu mibmen, und gab ihm pore erfte bas Dorf Bofau (am Ploner Gee) nebit allem Bubebor, um bafelbit, ale an einem febr bequem und angenehm gelegenen Drte beinahe in ber Mitte von Bagrien - eine Rirche ju bauen, und bafelbft bie Rudtehr bes Bergogs rubig abzumarten. Diefe Schenfung murbe vom Grafen Abolph von Solftein nicht nur genehmigt, fonbern berfelbe ertlarte auch, bag er bie frommen Abfichten bes Bergogs, feines Lehnsheren, nicht nur auf alle mogliche Beife beforbern, fonbern auch bem Bisthum Dibenburg, bei noch ermangelnber volligen Ginrichtung bellelben , nicht fomol aus Pflicht, ale aus besonderer Bunft und Geneigtheit gegen ben guten, frommen Bicelin, Die Balfte ber Bebenten überlaffen wolle. Bofau, bas icon vormals ber Dibenburgifchen Rirche Bugehort hatte, und mo, wegen ber anmuthigen Lage biefes Drte. fich bie Bifchofe oft aufzuhalten pflegten, mar in ben perheerenben Benbifchen Rriegen fo ganglich gerftort, bag jest, ale Bicelin es erhielt, auch nicht ein Saus bafelbft vorhanden mar. Er fand bier alfo nichts ale einen leeren Dlas vor, und fahe fich genothigt, bafelbft fo lange ale ein Ginfiebler unter einem großen Buchbaum au wohnen, bie fur ihn und feine geiftlichen Behulfen und fur einige Adersleute bie nothburftigen Saufer erbauet maren. Die jum Aderbau und Sauebebarf nothigen Gerathichaften ließ er von Ruft in und Ralberg babin bringen, und forgte hauptfachlich fur ben Bau einer Rirche, melde bem Apoftel Detrus gemibmet murbe.

Inspisson wurde auch das gute Beneihmen zwissen wie for ab von Soffein und feinm Mumbegenssten, bem Obetritischen Könige Niclot, durch ben teckftigen Beistand, den er ihm wider die Angliner und Eireipaner gefeinet, ben noch immer mehr beifestig, do das beie Kuffein öfters versönische Zusammenkanfte zu Tabe durch zu auch bei bei hier beiter, auf wieden sie fich duer öffentliche, und das Wohl siere beiter seiten Unterthanen betreffende Angelegenheiten mit einander unterredeten.

Der Ergbifchof Sartwig, welcher mit Berbruß erfahren hatte, baf feinem Rath zuwider Bicelin fich boch vom herzoge Beinrich bem Bomen mit bem Biethum Oldenburg habe

inveffiren laffen, fuchte ibn gu bereben, es baber nicht bewenben ju laffen, fonbern bei bem Raifer gleichfalls bie Inveftitur gu fuchen. Bicelin aber hielt es fur beffer, es mit bem Bergoge su balten, als fich burch bie Befolgung bes ergbischoflifchen Un= muthens bie Unangbe bes erftern gugugieben. Much murbe er ohne bas mit einem Inveftitur- Befuche beim Raifer nichts ausgerichtet haben, ba biefer bem Bergoge fcon bie Bewilligung bes Rechts ber Inveffitur binfichtlich ber Bisthumer Dibenburg. Dedlenburg (Schwerin) und Rageburg verfprochen batte, und balb nachher eine formliche Urfunbe baruber hatte ausfertigen laffen. - Die gu Bofau gebauete neue Rirche murbe nicht nur bon ber bortigen Gemeinde, fondern auch von ben Bewohnern ber benachbarten Rieden und Dorfer baufig befucht, jumal wenn Bifchof Dicelin bafelbit prebiate und Deffe las. Ule er nach feinem letten Befuche bafetbft vom Bruno und ben übrigen Beiftlichen, melde er bort eingefest hatte, gartlichen Abichieb genommen hatte, und nach feinem geliebten Rlofter Falbera (Reumunfter) gurudaefebrt mar, befam er einige Tage barauf einen abermaligen, und fo farten Unfall von Apoplerie, bag bie gange rechte Geite feines Korpers nebft ber Bunge gelahmt In biefem traurigen Buffanbe, ber beinabe 21/2 Jahr bauerte, bezeigte er fich ale ein Mufter ber Arommigfeit unb Gebulb, und lief fich. fo oft es feine Rrantheit erlaubte , nach ber Rirche tragen, um bem Gottesbienfte mit beigumohnen; welches er mit fo großer Unbacht that, bag bie Umftebenben es nicht ohne bie inniafte Rubrung anfeben tonnten. Bor feinem Tobe, ber ben 12. Dec. 1154 erfolgte, hatte er smar noch bas Bers gnugen, baf Graf Abolph von Solftein bas Biethum Dibenburg mit 300 Pflugen Canbes befchentte, aber bie Fruchte bavon einzuernbten, mar feinen Rachfolgern porbehalten. Der Berluft biefes fur bie Dibenb. Rirche fo michtigen, um biefelbe fo boche verbienten Mannes, ber gmar nur etmas uber 5 Nahre Bifchof gemefen mar, aber ichon fo viele Jahre vorher an bem Befehrunge: Berte ber Beiben mit unermubetem Gifer gearbeitet hatte, murbe allgemein betrauert. Sein Leichnam murbe in bem Rlofter gu Kalbera begraben, nachmale aber von bort nach bem Rlofter Borbesholm gebracht.

Sein Nadsseiger im Bietsum Olbenburg war Errold, von Geburt ein Schwabe, Rector an ber Schule zu Braunschweig, Domherr, und Capellan Gerzogs He inrich des Le wen, ein Mann von eblem Charafter und ausgedreiteten Kenntniffen, vor Aglich in ber Theologie. Er fand damals gerade im Begriff, Mond bes Alofter Ribbagehgaufen bei Brunnfameig zu werben , als bafelst bie Nachricht von bem Albeken Bickelin die Candricht von bem Albeken Bickelin die Calinie ankam. Da ber Herzog gerabe auf einem Frihyuge abwesend war, so trug besten Gemahlin dem Errot d des ertibigt Wiesthum Oldenburg an, und beweg ibn zu einer deffallsigen Riefbad Bageien. Durch bie nachrichtige Amerikalise Amerikalise Riefbad von eine der der einstemige Albe der Balte und ber Geriftlicheit zum Bischof wer Dierburg ernannt (1155). Erdoch der Ergeisschof her twi z, ein Feind der Arpeng von ber Berechen, weigerte sich bie Wahl zu bestätigen und den neuen Bischof einzuweihen. Errot benachtigitze den Pergog von der Wertegenheit, in welche ihn der Eigenstind der Ergeischen der eistet ken Westel, ich gerfolich de kompetoge einzuskellen, der sich damals in der Lombardei dei dem Kaiser Kriedrich , befand.

Auf ber Reife babin wurde Gerold gwar unterwege von Straffenraubern überfallen, ausgeplundert und burcheinen Gabelhieb an ber Stirne vermunbet; er feste aber bennoch feinen Beg fort, traf ben Bergog im Lager bei Zortong (im Mailanbifchen) an und folgte ihm nach Rom; mofelbft, nachbem alle Schwierigkeis ten , welche bie Rronung bes Raifere Friederich bei bem Dabfte. Abrian IV. und ben Romern gefunden batte, befeitigt maren, Beinrich ber gome ben beiligen Bater babin vermochte, bag er Gerolben mit großer Reierlichfeit jum Bichofe von Dibenburg einweihete. Gerold fehrte barauf nach Baarien gurud, fanb. bier aber in feinem Biethum nicht fo viel Ginfunfte, baf er auch nur ein en Monat bavon hatte leben tonnen. Das Rlofter git Ralbera (Reumunfter) hatte fich gleich nach Bicelin's Tobe bom Bisthum Dibenburg getrennt und bem Samburgifchen Erge flift unterworfen. Der einzige Drt, welcher bem Bifchofe etwas einbrachte, mar Bofau, bas aber bamale auch noch fchlecht ans gebauet und menig bevolfert mar; uib von ben, bem Bisthum vom Grafen Abolph gefchenkten 300 Pflugen Landes tonnte er auch noch teine fonberlichen Gintunfte beziehen. Geine Berlegenheit mar baber fo groß, bag er auf Rirchenvifitationen feine geiftlichen Cohne um Unterfinbung bat; aber vergebene. Endlich entichloß er fich, ben Ergbifchof von Bremen und Samburg, fein nen Metropolitan, um Bermittelung jur Berbefferung ber Einfunfte feines Bisthume perfonlich ju erfuchen. Der Stolg biefes Pralaten, ber noch febr aufgebracht baruber mar, bag Gerold bie Reife nach Rom unternommen und fich bafelbft vom Dabfte hatte einweihen laffen, lief ibn, ale er gu Stabe, mo

Mit bem Unfange bes folgenben Jahres mar er gu Dibenburg, mo ber Gis bes Bisthums fenn follte. Diefe Stadt mar aber nach ber letten Bermuftung noch wenig wieber angebauet. Bier hielt er am Beil, Drei = Ronige = Tage, in ber von feinem Borganger Bicelin erbqueten Rirche, einen feierlichen Gottebe bienft, hatte aber außer bem Benbifchen gurffen Pribielav nur fehr wenig Buhorer; benn von ben Benben mobute faft nies manb bem Gotteebienfte bei. Dach beffen Beenbigung murben er und fein Gefolge, morunter auch ber befannte Chronifenichreis ber Selmold, Prediger ju Bofau, fich befand, von Pribislav aufe auftfreundlichfte bewirthet, und bie auf ben britten Zag beherbergt, Darauf begab fich Bifchof Gerold nebft feinem Gefolge, auf erhaltene Ginlabung von einem pornehmen, und bei feiner Ration in großem Unfeben ftebenben Benben, The 8 mar, tiefer in bas Panb ber Menben. Muf bem Bege ju beffen Aufenthaltsorte tamen fie in ber Begend von Dutles (im Rirchfpiel Dibenburg) in einen Balb, mo fie einige, bem Benbifchen Goben Drove geheiligte Gichen porfanben, Die von gmei großen, mit vielem Fleiß gemachten, und mit zwei Thuren ver-febenen Stateten, wie mit einem Borhofe, umfchloffen maren. Gerold, von beiligem Gifer uber biefe Gobenwohnung ents brannt, munterte gur Berftorung berfelben feine Befahrten auf, fprang felbft vom Pferbe und rif bie Bogen ber Portale ein. Geine Gefahrten gerbrachen bie Stafete, legten bas Solg bavon ringe um bie beiligen Baume , gunbeten es an, und liegen Mlles in Rauch und Rlammen aufgeben. - Aller Gaftfreunbichaft uns geachtet, bie Berold mit feinem Befolge bei bem Theemar fand, gefiel es ihm bei bemfelben boch gar nicht, weil er noch

manche, bon ben Den ben in harter Gefangenichaft gehaltene Chriften bier vorfand, benen er burch all fein Bitten und Rleben nicht bie Rreibeit zu verschaffen vermochte. Um folgenben Conntage, ale fich auf bem Sahrmartte ju Lubed ein groffer Saufen Baarifcher Benben verfammelt hatte, trat Bifchof Gerolb auf und hielt eine Rebe an fie, worin er fie fraftig ermabnte, bom Gobendienfte abgufteben, fich taufen gu laffen, ben einzigen mabs ren Gott . ben Schopfer Simmele und ber Erbe, ju verehren, und ben bofen Berten, bem Raube und ber Ermorbung ber Christen ganglich gu entfagen. Dach geenbigter Rebe bee Bifchofe, bie ber anmefende Benbifche Rurft Dribistav mit vieler Aufmertfamfeit angehort hatte, fing biefer auf bas Buminten ber Denge an , fich etwa fo ju erflaren: "Deine Berte, ehrmurbiger Bert, find Borte Gottes, und haben unfere Boblfahrt jur Abficht. Aber, wie fonnen wir mol biefen une von bir gezeigten Beg betreten, fo lange une noch fo viele Uebel bruden? Die driftlichen Rurften find fo hart und ftrenge gegen une, bag mir bei ben beftanbigen fcmeren Abgaben und bei ber brudenbiten Sclaverei lieber ben Tob. ale bas leben, munichen muffen. Im jest laufenben Sabre haben wir bem Bergoge von Cachfeu 1000 Dart. und bem Grafen von Solftein 100 Mart entrichten muffen. Und bamit find wir noch nicht frei, fonbern merben taglich mits genommen und bis auf's Blut ausgefogen. Wie tonnen wir uns benn mol ber neuen Religion mibmen, fie lieb geminnen, uns taufen laffen und Rirchen erbauen, ba wir uns taglich genothigt feben, auf bie Blucht bebacht ju fenn! Ja, wenn nur noch ein Drt mare, wohin wir ficher flieben tonnten! Beben wir über bie Trave, fo ermartet une gleiches Glend, wie bier: tommen mir an bie Deene, fo verfolgt es uns auch babin. Bas bleibt uns alfo anbere ubrig . ale bae fefte Land zu verlaffen . und une aufe Meer gu begeben, und auf beffen Schlunden ju mohnen. Und ift es unfere Could, wenn wir, aus unferm Baterlande vertries ben , bas Deer unficher machen , und une von ben Danen und fremben Raufleuten einen Behrpfennig geben laffen? Ginb es nicht bie driftlichen gurften, unfere Qualer und Bertreiber, melde ben Leuten biefen Schaben perurfachen?" - Der Bifchof antwortete barauf : "Dag unfere Rurften bieber ber Menbifchen Ration bart gefallen find, ift nicht ju vermunbern : benn fie meis nen, baß fie fich an euch, ale Beiben, eben nicht fehr verfunbigen tonnen. Aber laffet ab von eurem Gogenbienfte, wendet euch ju ben Bebrauchen bes Chriftenthume, unterwerfet euch eurem Schopfer, unter melden fich felbft biejenigen beugen, melde bie

Raft ber Erbe tragen. Leben nicht bie Sachfen und alle, bie fich Chriften nennen, ruhig und gufrieden mit bem, mas ihnen von Rechtemegen gutommt? Ihr allein fent, weil man euch meniger als andere achtet, jebermanne Beraubung ausgefest." - "Denn es bem Bergoge und bir gefiele," erwieberte Pribislav, "bag ich und bie Bornehmften unter ben Wenben eben fo boch, ale ber Graf, geachtet murben; fo munichte ich, bag wir auch in Infebung unferer Guter und Ginfunfte Die Gerechtfame ber Sachfen erhalten mochten; - bann wollten wir gerne Rirchen bauen und Behnten geben." - Balb barauf begab fich Gerold nach Ertenes burg (Artlenburg im Lauenburgifden ), mo ber Bergog Seinrich ber gome eine Provincialverfammlung hielt, mogu auch bie Slavifchen Rurften berufen maren. Muf berfelben ermabnte, auf Bitten bee Bifchofes, ber Bergog felbft bie Glaven, bas Chriftens thum anzunehmen. Der Dbotriten : Furft Diclot, ber gugegen mar und alles angehortt batte, fprach jum Bergoge: "Benn. ber Gott, ber im Simmel wohnt, bein Gott ift, fo fen bu unfer Gott: bas genugt une." - Der Bergog verwies ibm biele Sotteelafterung. - Gerold's eigentlicher 3med feiner Reife bierber, nemlich eine Berbefferung ber Ginfunfte feines Bisthume. blieb aber bier unbeachtet, weil ber Bergog hauptfachlich nur auf bie Bieberanfullung feiner, burch bie Reife nach Stalien erichopfs ten Caffe bebacht mar. Gerold folgte bem Bergoge nach Brauns fcmeia . bielt fich eine Beitlang bort auf, und ftellte bei gunftiger Belegenheit bemfelben vor: er halte fich fcon ein Sahrlang an feinem Sofe auf, und falle ihm gur Laft; in Bagrien finde er fo wenia Unterhalt, bag er munichen muffe, ber Bergog mochte ibn mit bem Imte und ber laft biefes Bisthums verfchont baben. Er fep in feiner vorigen Stelle weit gludlicher gemefen, ale jest, Der Bergog befragte barauf ben gerabe anmefenben Grafen Mholph von Solftein wegen ber bem Biethum gefchenkten 300 Pfluge ganbes. Der Graf wies nun bem Bifchofe Gutin und Gamale mit allem Bubehor jum Befit an, fugte ju bem Dorfe Bofau noch zwei andere, Gottesfelbe und Bobis (DB obs) bingu, und ichenete ibm noch ein an bie Stadt Dibenburg grengenbes, Sirm genanntes Landgut. Bugleich beutete er bem Bifchofe an, er moge fich nach Bagrien begeben und alle biefe ganbereien burch funftverftanbige, unparteiffche Leute permellen laffen : fanbe es fich bann , bag an ben 300 Pflugen etwas feble, fo molle er es ergangen, mas aber baruber mare, gurude nehmen. Bei angeftellter Bermeffung fand es fich aber, bag alle biefe Buter taum 100 Pfluge betrugen. Der Graf ließ

nun eine Dachmeffung anftellen, aber mit einer tursern, wichs üblichen Defichnur, und ließ auch bie Morafte, Lanbfeen und Balbungen mit einbegreifen; ba benn ungleich mehr beraustam. Mis bie Gache vor ben Bergog fam, fprach biefer jum Bortheis bed Bifchofe, und entichieb, bag bie verfprochenen 300 Pfluge Landereien mit einer landublichen Daafe ausgemeffen, und bie Morafte, Geen und Balbungen nicht mit in Unfchlag gebracht merben follten \*). Es toftete aber viele Dube bie verfprochenen Panbereien gufammen gu bringen; und weber ber Bergog, noch ber Bifchof vermochten es fogleich zu bewirten. - Diben burg. ber vormalige Bifchofe : Gis, war nach ben letten, vermuftenben Rriegen noch obe und entvollert, und bas bifchofliche Saus bas felbit nicht mehr vorhanden; beghalb, und weil Gutin beffer gea legen mar, mabite Gerold lestern Drt ju feinem Gib, baute fich ein Bohnhaus bafelbft, und vermanbelte Gutin allmalig in eine Stabt. Das Ruftliner ober Sogerftorfer Rlofter verlegte er mies ber nach Gegeberg, bem Drte feiner urfprunglichen Stiftung. jurud. Aber feine Bemuhung, bas Riofter Kalbera (Reus munfter ) wieder feinem Bisthum ju unterwerfen, mar vergebens. Inbeffen erlaubte boch ber Ergbifchof Sartwig ben Monchen, Diefes Rlofters, bem Dibenb. Bifchofe bei bem Befehrungs : Ges. fcafte hulfreiche Sand ju leiften. Unter ben, Beiftlichen, welche Bifchof Gerold ju biefem Enbe von galbera nach Dibenburg berief, wofetbit, und in beffen Rabe, noch viele beibnifche Benben mohnten, zeichnete fich in beren Befehrung am meiften ben Mond Bruno aus, welcher auch viel gur Abichaffung ber aberglaubifden Gebrauche unter ben Benben beitrug. Muf Bruno's Betrieb murben vom Grafen Ubolph von Solftein Gachfifche Coloniften nach Dibenburg gefchidt, weil jener eine Berubigung barin fand, unter Leuten ju mohnen, beren Sprache und Gitten er fannte, und bie ber neugesammelten Bemeinbe in mancher Sinficht nutlich fenn tonnten. Dan bauete nun in Dibenbura auch eine ansehnliche Rirche jum Unbenten Johannis bes Taufers.

<sup>8)</sup> Bemertendwerth fit es, das das, mas damals als eine werthlose Sache angefeben wurde, No cra fit, E and feen und Batbuns gen, nachmals einen fo boben Werts erbiett; denn bie Warolfe wurden ausgetrochnet und in frughtragende Accerr umgeschaften und die Endober und Waddungen agden, erfere wegen ibred Neichthums an Fiscen, was der bei der der der der der der bertauf, debeutende Antechan.

welche ber Bifchof Gerolb in Beifenn bee Grafen Aboloh unb beffen Gemablinn feierlich einweihete (1156). Bei biefer Ges legenheit gebot ber Graf ben Benben, ihre Tobten nicht mehr au perbrennen, fonbern fie nach driftlichem Gebrauche auf Rirche bofen zu beerbigen, und fleifig bie Rirche zu befuchen: unterfacte ihnen auch bas Schworen bei Baumen. Quellen unb Steinen, und gebot ihnen, bie eines Berbrechens Befculbigten au bem Priefter gu fuhren, um vermittelft Beruhrung eines alubenben Gifene ihre Schulb ober Unfchulb zu beweifen. (Dief mar freilich auch noch nicht viel beffer, ale bie bei ben Benben ubliche Dethobe.) Bifchof Gerolb unterließ auch feinerfeits nicht, alle zwedbienliche Daagregeln gur Mufnahme bes wieberhergeftellten Bisthums zu ergreifen, und ba ber Graf Abolph ihn in feinen Bemuhungen immer mehr unterftutte, fo murben balb noch mehrere Rirchen erbauet, unter anbern zu Gufel, Rattau und gutgenburg. Das Biethum Dibenburg und bas Chris ftenthum tamen nun immer mehr in Mufnahme, gumal ba bie in biefen Begenben noch ubrigen Benben, welche fich nicht sum Chriftenthum betehren wollten , von ben Cachfifchen unb anbern Coloniften allmalia faft ganglich verbranat murben. ober freimillig aus Bagrien auswanderten. - Bifchof Gerold mar noch immer nicht formlich mit bem Bisthum inveftirt. nach Beendigung bee Rrieges, welchen Bergog Beinrich ber Bome im Jahre 1160 u. f. wiber bie Denben in Dedlenbura und Dommern fuhrte, murbe er von ihm burch Ring unb Stab mit ben weltlichen Gutern und Borrechten biefes Bisthums belehnt. Den in Bagrien wohnenden Benben gebot ber Bergog, bie bifchoflichen Gefalle eben fo abgutragen, wie bief von ben Medlenburgifden und Dommerichen Wenden gefchahe, nem= lich von jebem Pfluge ober jeber Sufe Landes brei Scheffel reines Rorn, und überbem noch eine Abgabe in Gelbe, Die fogenannte Bifcopotinga (Bifcofegine). Die ubrigen Acereleute muß: ten ben Behnten geben, welcher wegen bes großen Bulaufe ber Sachfifchen und anbern Coloniften, Die fich in Baarien niebers lieffen, immer mehr gunahm. Die noch immer fortbauernbe Gefahr, welcher bie Beiftlichkeit und bie driftliche Gemeinbe gu Dibenburg von Seiten ber Wenben ausgefest mar, und bie wenige hoffnung eines gludlichen Erfolges binfichtlich ber Betebrung ber in ihrer Biberfpanftigfeit außerft beharrlichen Wenben, bewogen ben Bifchof Gerold, bas Bisthum, mit Bemilliaung bes Bergoge Beinrich bes Lomen, von Dibenburg

nach gubed zu verlegen (1163) 9), in welcher bamals fcon ... giemlich volfreichen und befestigten Stadt er mehr Sicherheit und Bequemlichfeit fur baffelbe gu finben hoffte. Go marb benn Gerold ber lebte Bifchof von Dibenburg, und ber erfte Bifchof von gubed. Bur Bollgiehung biefes michtigen Gefchaftes begab fich Bergog Beinrich ber Lome mebft bem Bifchof Gerold in eigener Derfon nach gubed. mo erfferer bem lettern bie, jum Bau einer Domfirche, ber Bohnung fur Geiftliche unb eines Rloftere erforberlichen Dlate anwies. Er ftiftete biefelbft breigehn Drabenben fur 12 Geiftliche ober Domberren und einen Probit. Auferbem erhielt bas Bisthum burch biefe Eranslocation bebeutenbe Berbefferungen. Es behieft nicht nur alle bie Guter und Ginfunfte, melde bas Bisthum Dibenburg feit feiner Bies berberftellung (1149) befeffen batte, fonbern erhielt auch burch bie Freigebigfeit bee Bergoge Beinrich bee Comen und bes Grafen Ubolph noch vericbiebene Belibungen . Befugniffe und Gerechtfame, Die bas Bisthum Dibenburg nicht batte. Bum Unterhalt ber Domberren Diefes Stiftes ichentte Graf Abolph bemfelben, auf Bureben bes Bergogs Beinrich, einige nabe bei Lubed belegene Guter und Dorfer, j. B. Genin, Dber= und Dieber Buffau, Samberge und Sanefelbe. Beinrich fcentte ihnen bas Gut Ummenhart im guneburaifden. nebit brei Sufen Landes bei Artlenburg, wies ihnen einige Behnten . in ben Diffricten von gutgenburg, Dibenburg, Rattau, Gufet und Dole, auch noch periciebene andere Ginfunfte an. In folgenben Beiten nahmen bie Ginfinfte bes Domcapitels burch Schenkungen, Bermachtniffe, Stiftungen und Untaufe immer mehr gu. Berichiebene von ben entfernt belegenen Grundbefiguns gen bes Bifchofes und bes Capitele murben in ber Folge gegen andere, naber belegene vertaufcht ober vertauft. - Im nems lichen Jahre ber Berlegung bes Bisthums murbe auch mit Erbauung ber erforberlichen geiftlichen Gebaube in Lubed ber Unfang gemacht; woruber mehrere Jahre hingingen, ebe Mues gu Stande fam. Dit bem Bau ber Domfirche fing man erft 1170 an. Babrend in Lubed biemit Alles recht aut von Statten ging,

Das Lafe ber Berfagung bes Bithums nach Stibed wird febrerisfichen angegeben, und biffeiret zwissen 115 et und 1163; eine und bem von Berder (in feiner Geischigfeite ber Stadt Labed. Bb. I. S. 101 u. f.) angegedenen Grünben ift an ber gedpen Bichtigktit der Lettern Aprişahl ficht zu werfelen.

machten Die Bolfteinifden ober Gachfifchen Coloniften in Das arien mit ihrer fartnadigen Bermeigerung bes Behntens bem Bifchofe vielen Berbruf. Statt bes Behntens wollten fie ihmt burchaus nur feche himten Korn von jebem Pfluge Lanbes geben. Durch bes Grafen Abolph Bermittelung tam enblich ein Bergleich swifden bem Bifchofe und ben Coloniften babin gu Stanbe, bag von jeber Sufe feche Simten reines Rorn und acht himten Safer an erftern entrichtet werben follten. Diefer Bergleich murbe aber baburch rudanngig gemacht, bag bie miberfpanftigen Coloniften bie etwas boch angefesten Musfertigungs= Gebuhren fur bas uber biefen Bergleich aufgefeste Document nicht bezahlen wollten. Gerold überlebte nicht lange biefen Berbruß, ber vielleicht mit eine Urfache feines Tobes mar. Mis er bie Annaherung feines Lebensziels mertte, ftellte er noch eine allge= meine Rirchen : Bifitation in feiner Diocefe an, und ftiftete auf biefer feiner letten Reife burch Bagrien noch manches Gute burch Unordnung verfchiebener nublichen Ginrichtungen und Abfchaffung vieler Unordnungen. Dachbem er alle Rirchen feines Sprengele vifitirt batte und nach gutgen burg fam, fubite er eine folche Guttraftung, bag er fich nach Bofau bringen lieg, wo er in eine fchwere Rrantheit fiel. Sobalb bieg befannt warb, begaben fich mehrere Domherren von Lubed und ber Drobit Bubolph von Segeberg mit einigen feiner Beiftlichen gu Gerolben, welchen fie ohne hoffnung gur Genefung vorfanden. Selmolb, bamale Prediger ju Bofau, befand fich auch bei bem fterbenben Bifchofe, ber nach beffen Beugnig mit ber großeften Seelenruhe fein Enbe berannaben fabe, und nach empfangener letten Delung (im 3. 1163 ober ju Unfang bes 3. 1164) fanft entichlief. Gein Leichnam murbe nach Lubed gebracht und in ber bortigen, bon ihm erbaueten St. Johannis : Capelle auf bem Berge beigefest, von mo er nachmale, ju Bifchof Beinriche von Bodholt Beiten meg. und in bie Domfirche gebracht murbe.

Gerold hatte ju feinem Rachfolger auf bem bischöftlichen Grubl feinen Bruber Conrad, Abt ju Ridbagebaufen, einen Mann, ber ihm in Allem fehr undhnlich war und an rahmlichen Eigenflodften weit nachfand. Gein ganger Character war mehr einem feinen, gedfemelbigen hoffmanne, als einem Beiftlichen ansgemeffen. Gigennubig, berrichfuchtig und folg, wie er war, fragte er nie bas Domcapitel um Bath, fonbern verfuhr in Allem willthabtich und eigennuchtig. Die Geistlichen feines Eprengeich behandelte er vom vornehmfen bie jum niedrigften unt vieler Ertenge; und wer das Schickla batte, ihm miffalig

gu merben, ber murbe ohne Berbor, ohne Urtheil und Recht, nach bloffer Billfuhr feines Amte entfest, ober mol gar aus ber Dios cefe permiefen. Die beffallfigen Erinnerungen und Ermahnungen bes Bergoge Beinrich bes lowen an ibn, fein Betragen gu anbern, balfen fo menig, bag biefer folge , berrichfuchtige Pralat, ungeachtet er feine jebige Stelle gang allein ber Gunft bes Bergogs su verbanten batte, gegen feinen Bobltbater fogar feinbfelige Gefinnurfaen außerte, inbem er auch Untheil nahm an bem großen machtigen Bunbniffe, welches mehrere, auf Beinrich's überwiegenbe' Dacht und viele Giege eiferfüchtige, große und Bleine Rurften Deutschlands, nebft vielen anbern vornehmen meltlichen und geiftlichen Berren, auf einer Bufammentunft gu Merfeburg 1166 heimlich wiber ben Bergog Beinrich errichteten. Aber Beinriche Baffen fiegten allenthalben gegen fie, mo fie Biberftand fanben; bie meiften ber Berfcmornen vermieben eine offene Relbicblacht, und fuchten ibm beimlich zu ichaben. 2016 Beinrich die Untrene bes Bifchofe Conrab, und bag berfelbe fich hauptfachlich ale Bertzeug jur Mufwiegelung bes Ergbifchofes Sartwig von Bremen und Samburg miber ihn habe gebrauchen laffen, erfahren hatte, berief er Conraben ju fich nach Artlenburg. Diefer , bem fein bofes Gemiffen fagte , mas er vom Berjoge ju erwarten habe, blieb aus und entichulbigte fich mit einer nothwendigen Gefcaftereife. Aber nach feiner Burudfunft mußte er auf eine zweite, an ihn ergangene Labung in Gefellichaft bes Erzbifchofes Sartmig por bem Bergoge ericbeinen. Durch feine berebte Bunge mußte er fich jeboch fo gefchidt gu rechtfertigen, baß ber Bergog fich balb gur großmuthigen Bergeibung geneiat finden ließ, und nur vom Bifchofe verlangte, baß er, gleich feinen Boraangern, fich von ihm mittelft Ringes und Stabes mit ben meltlichen Regglien bes Bisthums belehnen laffen follte. 216 et fich beffen meigerte, und felbit bei ber Drohung bes Bergogs, ents meber zu gehorfamen , ober ben Berluft bes Bisthums zu gemartigen, bennoch bei feiner Meigerung beharrte, entfeste ibn bes Bergog beffelben, und erflarte ibn aller bamit verbunbenen Borrechte und Ginfunfte verluftig. Conrab nahm nun feine Buflucht gum Ergbifchof Bichmann gu Magbeburg; bon wo aus er eine Reife nach Frankreich machte, bort einer Rirchenverfammlung ber Giftergienfer beimobnte, fich mit bem Dabite Mleganber ausfohnte, und nach Dagbeburg gurudfehrte. Immittelft bauerten bie Rebben gwifden bem Bergoge Beinrich und ben meiften ber miber ihn verbundeten gurften noch fort, bis Raifer Friedrich I. nach feiner Rudfunft aus Stalien auf einem nach Bamberg aus-

gefdriebenen Reichstage eine Musfohnung gwifchen Beinrichen und beffen Reinden ftiftete; bei melder Gelegenheit bann auch unfer Bifchof Conrad burch bie Bermittelung bes Raifere mieber in fein Bisthum eingefest murbe, jeboch nur unter ber Bebingung, bag er von aller Biberfeblichfeit gegen ben Bergog abftebe, und fich vom ihm inveftiren laffe. Diefer Borfall mar fur ben Bifchof eine gute Lection; Die ihm wiberfahrne Demuthigung machte einen fo portheilhaften Ginbrud auf fein Berg, baß er, wie Belmold ruhmt, baburch ein gang andrer Dann ward, Die ihm untergebene Beiftlichfeit nunmehr liebreich und freundlich behandelte und fie gegen alle Beeintrachtigungen und Unterbrudungen eifrig vertheibigte. Unter feiner Regierung murbe 1170 ber Bau ber Domfirche in Lubed, wozu Bergog Beinrich ber Lome felbft ben Grundftein legte, begonnen, und unter feinem Rachfolger, bem Bifchof Beinrich I., fortgefest und vollens bet. - Muf einer, im 3. 1171 vom Bergog Beinrich bem Bomen nach bem Gelobten ganbe angestellten Reife begleitete ihn auch unfer Bifchof Conrad, nebft mehreren anbern geiftl. und weltl. Berren. Dach verschiedenen gludlich überftandenen Gefahren tamen fie gu Conftantin opel an, mo fie, infonberbeit Bergog Beinrich ber Come, beffen beruhmter Rame felbft bis babin erichollen mar, von bem Griechifden Raifer mit vieler Pracht und großen Chrenbezeigungen aufgenommen murben. Bon ba festen fie ihre Reife ju Baffer fort, und famen, nachbem fie gu Dtolemais gelandet maren, gludlich in Berufalem an. Der Bergog eilte, nachbem er bie beiligen Derter befucht hatte, von Jerufalem uber Ptole mais (Acca ober Acre) nach Untiochien gurud; mußte aber unfern Bifchof Conrad frant jurudlaffen. Raum mar biefer etwas mieber genefen, fo eilte er in Begleitung bes Abtes Berthold von guneburg bem Bergoge ju Schiffe nad; allein bie Rrantheit nahm unterwege fo ju, baß er ju Eprus anlanden mußte, mo er gleich nach feiner Unfunft ftarb, und auf Beranftaltung bes Grafen Bungel von Schmerin und anderer bort anmefenden Freunde bes Bergogs auf eine ftanbesmäßige Art beerdigt murbe (1171). - Der bifchoflich Lubedifche Stuhl blieb nun bis jur Rudfunft Bergogs Beinrich bes Lowen von feiner Ballfahrt aus Palaftina unbefest, biefer in guneburg mieber angelangt mar, zeigte ihm bas Domcapitel, mittelft einer Deputation, bie in ber Derfon bes Abtes Beinrich bes St. Megibien : Rlofters ju Brauufdweig getroffene Babl gum Bifchofe von Lubed an. Diefe Bahl murbe fofort vom Bergoge beffatigt, und vom Abte Beinrich fo freudig ange-

nommen, bag er fich fogleich auf bie Reife gut feinem Bisthum Untermege murbe er ju guneburg 1172 vom Bergoge inneffirt. ju Pubed pon ber Geiftlichfeit und bem Rolfe aufe feierlichfte eingeholet, und barauf am Johannistage, in Gegenmart bes Bergogs, von brei benachbarten Bifchofen eingemeihet, Bifchof Beinrich befag grundliche Renntniffe in ber Theologie, por treffliche Raturgaben und eine große Starte in ber Berebfamfeit: mopon er auch bei feiner Unmefenheit in Conftantinopel, mobin er ben Bergog auf ber Ballfahrt nach Palaftina begleitete, beuts liche Proben abgelegt hatte, inbem er bafelbft ben von ber Griechis fchen Rirche bestrittenen Gab, bag ber beil. Geift vom Bater unb Sohne ausgebe, mit fo vieler Grundlichkeit offentlich vertheibigte. bag bie anwefenben Beiftlichen biefer Rirche ihren bisherigen Serthum eingestanden. 218 Bifchof grundete er ju Lubed bas-Johannieflofter, welches, nebft ber bagu gehörigen Rirche, er ben 1. Gept. 1177 einweihete, mit Benebictiner : Donchen aus bem Megibien - Rlofter in Braunfchweig befette, und mit einigen Gutern und Behnten botirte. In biefem Mofter murbe auch Bifchof Seinrich, melder ben 29. Dov. 1183 farb, feiner Berordnung gemaff begraben. Er mar aus Bruffel geburtig, batte in Daris ftubirt, tam nach Silbesheim, und von ba nach Braunichmeia. mo er Rector ber Schulen und Abt marb. Seine Berbienfte. Miffenschaften und fein ruhmliches Betragen hatten ihm bie Bifchofemurbe erworben, bie er mit großem Beifall betleibete.

Beinrich's Rachfolger Conrad II. (vierter Bifchof von Bubed), ber bes Raifere Frie brich I. Cangler und Capellan mat, murbe von biefem ju Eger feierlich mittelft Ringes und Stabes mit biefem Bisthum inveftirt (1183). Er befag neben vielem Berftanbe und großer Gelehrfamteit auch viel Stolt und Gigen= nus. Er betam auch balb einen 3mift mit bem Grafen Molph III. von Solftein, und befchmerte fich uber benfelben, baff er manche Bafallen feiner Rirche miberrechtlich brude, verfchiebene bifcoffiche Lanbauter eigenmachtig an fich geriffen habe, und bag bie ihm auf bie Stadt Eutin hinfichtlich ber Schirmpogtei ober Gerichtebarteit guftebenben Rechte von bes Grafen Beamten oft gefrantt murben. Der Graf mar ju machtig, ale bag ber Bifchof etwas gegen ibn batte ausrichten tonnen. 216 er felbft bem Raifer vergebens feine Doth befifalls geflagt hatte, und ba bie geringen Gintunfte bes Bisthums ihn, ber bei feinem vormaligen Mufenthalte ale Cangler am Raiferlichen Sofe an große Pracht und Aufwand gewohnt mar, nicht befriedigen fonnten; fo marb er gang migvergnugt, brachte feine Sachen in Drbnung, reifete wach Bremen gunt Grabifchof Giegfrieb und nahm feine bes meglichen Guter, Gilber und anbre Roffbarteiten, auch einige fcone Pferbe mit fich , welche lettere er jum Theil mit Gewalt bon feinen Unterthanen erpreft haben foll. Sier reffgnirte et fein Bisthum in bie Banbe bes Ergbifchofe, und fcrieb an bas Pubedifche Domcapitel, bağ er nicht gurudtommen werbe, unb alfo bie Beiftichteit von ber ihm als Bifchofe angelobten Bflicht bes Geberfams entbunden fen. Rachher foll er noch Bifchof gut Silbesheim und Burgburg geworben, gulebt aber von bem Dabit abgefest fein. Uebrigens ift nicht zu leugnen, bag er fich umt bas Biethum Lubed einige Berbienfte erworben habe, ba er manche auf Beforberung ber Religion, guter Gitten unb Drbnung abimedenbe Ginrichtungen bafelbft gemacht bat.

Un bie Stelle bes vorigen folgen und prachtliebenben Bifchofes tam nun ein bemuthiger, bescheibener Dann, Theo= borich ober Dieberich, bisheriger Probft gu Cegeberg und Reven, ber wegen feiner Sanftmuth und Grommigfeit allgemein beliebt mar. Die Streitigfeiten bes Grafen Abolph III, pon Sole ftein mit bem Bergoge Beinrich bem Lowen, Die gulebt in eine offen= bare Rebbe ausbrachen, verurfachten auch bem Bifchofe Dieberich und feinem Biethume manche Unannehmlichkeiten. Erzbifchof Bartwia II. von Bremen, welcher es mit bem Bergoge Beinrich bem Bowen bielt, und beghalb vom Raifer aus bem Erabisthum perfrieben mar, wollte nach feiner Ruckfunft aus England, mos felbit er ein ganges Sabr verweilt hatte, feinen Unmuth und feine Rache an bem Bifchof Dieberich austaffen, weil biefer ber anbern Partei tugethan mar. Rachbem er ihn mehrere Dale nach Buneburg, (wo er, hartwig, fich ale Studtling beim Bergoge Beinrich bem Bowen aufhielt) citirt hatte, und Dieberich, ber ihm nichte Gutes gutrauete, immer ausblieb, fo that er ibn in ben Bann . ben aber balb batauf ber pabfiliche Legat Spacinth ober Ennchius wieber aufhob. Dieberich mußte aber bas Diffners anugen erfahren, bag ber Pring Beinrich, Bergoge Beinrich bes Lomen Sohn, nach einer feblgefchlagenen Unternehmung auf Stabe, ben nabbelegenen bifcoff. Lubedifchen bof borft vermuften und que ber Probftei Beven alles Bieb nebft allen beweglichen Gutern meanehmen ließ. Bu biefem harten Berfahren gegen unfern Bifchof foll, wie Ginige behaupten wollen, ben Dringen Seinrich ein Borfall gereigt haben, ber fich vormale, ale ber Graf Rothe bas Schlof Stabe inne hatte, gutrug. Die Bremer fielen namlich bamals in bie Graffchaft Stabe ein, um Beute gu machen, und beraubten unter anbern auch bie Butfleute bes

Bifchofes Dieberich. Raum mar biefem bie Rachricht von biefer Gewaltthatigfeit ju Dhren gefommen, fo eilte er aus ber Deffe, mit ber er gerabe befchaftigt mar, weg, lief ben mit Beute belabenen Plunberern nach, und holte fie ein. Gein ehrmurbiges Unfeben brachte fie jum Betenntnig ihrer Schuld, und feiner ber Beutemacher magte es, fich einem fo ehrmurbigen Danne, bem feine Sitten und fein Unfeben allgemeine Sochachtung erworben hatten, ju miberfeben. Gie gaben bas Beraubte mieber beraus, und Bifchof Dieberich ftellte es feinen Leuten wieber gu. Much von bem Dedlenburgifden Rurften Beinrid Burmin wurde ihm ein Unrecht jugefügt. 216 biefer bie von ben Wenben entoblferte Infel Dol (in ber Diffee, unweit Bismar) mit neuen beutichen Pflangoiffern befeben lief, verbot er ihnen bie bisher ubliche Entrichtung bes Behntens an ben Bifchof von Lubed. Diederich, ber es nicht fur rathfam hielt, Die bifchoflichen Rechte mit Gewalt geltenb ju machen, fcblog beghalb mit Bewilligung bes Domcapitels einen Bergleich, nach welchem ber Bifchof bie eine Balfte biefes Behntens behielt, und mit ber anbern ben Dedlenburgifchen gurften belehnte, Rach Dieberich's Tobe (1210), ber ein treuer und eifriger Behrer feines Rirchens fprengele gemefen mar, gefchahe es fehr felten, baß ein Bifchof von Lubed, wie er oft gethan hatte, Die Cangel betrat und burch eigenen Bortrag bie Gemeinbe unterrichtete; in fpatern Beiten gefchab es von teinem ber Lubedifchen Bifchofe mehr. Gein Rachfolger, Bartholb, bieberiger Domberr biefes Stiftes. welcher im Jahre 1211 jum Bifchof ermablt murbe, batte ben Baugeift; meldes aber ber Stadt Lubed, bie furg borber burch eine Feuerebrunft febr gelitten batte, gut au Statten fam. Ge legte gleich zu Unfang feiner Umteführung (1212) einige zwifchen bem Domcapitel und ber Stadt obmaltenbe Frrungen gutlich bei : moburch bas gute Bernehmen gwifden beiben wieber berges ftellt murbe; und ber Rath gab jum Beweife biefes freunbichafts lichen Berftanbniffes balb barauf (1213) ben Ginwohnern Lubeds bie Erlaubnif, ihr Rorn auf ber bamaligen Capitel6 : Duble gu Dremes (Trems) mablen zu laffen. Regen bes, pon ben Pubedifden Stabt=Relbern an bie bifcoff. Beiftlichfeit gu ents richtenben Behntene fcblog Bifchof Barthold mit bem gub. Magiftrat (1229) einen Bergleich, moburch berfelbe auf acht Schilling bon jeber Sufe bestimmt murbe. Gegen Enbe bes 3. 1230, ober ju Unfang bes 3. 1231 ftarb Bifchof Bartholb; ibm folgte im namlichen Jahre auf bem bifchoflichen Stuhl Johann I., bisheriger Lubedifcher Dombechant. Diefer vertaufchte bas vom Bergoge Beinrich bem Lowen fruherbin bem Domcapitel gefchentte Gut Ummenhart, wegen beffen Ents legenheit, an bie Gebruber Grote gegen eine Pfanne in ber Saline ju guneburg, worauf er noch 30 Mart Gilber gugeben muffte. Er erlebte ben fonberbaren Borfall, bag ein vormals regierenber Graf fich von ihm gum Priefter einweihen ließ. Graf Abolub IV. von Solftein batte namlich in ber Schlacht bei Borns boved 10) bas Gelubbe gethan, bas, falls er biefelbe gludlich überleben murbe, er in ben geiftlichen Stand treten wolle. Dem gemaß ließ er' fich 1239 in ben Frangiscaner : Drben zu Sambura' aufnehmen, wofelbft er einige Jahre ale Barfuger-Donch in einem Rlofter blieb, bann nach Rom ging, um vom Pabfte einen Ers laubnifichein gur Prieftermeibe gu holen. Rach feiner Rudfunft non Rom erhielt er in Samburg bie Burbe eines Diaconus. und nach vorgezeigter pabfilichen Difpenfationebulle murbe er von unferm Bifchofe Johann jum Priefter feierlich eingeweiht: worauf er in ber Lubeder Burgfirche bie erfte Deffe bielt. Geine ubrige Lebenszeit befchaftigte er fich mit Deffelefen und mit Mimofenfammein auf ben Gaffen in Samburg und Riel, mabrenb feine beiben Gohne, Johann und Gerharb, bie Solfteinifchen Panbe beherrichten. Mis er einft in feiner Monchefleibung mit einem Topfe in ber Sand, worin er gufammengebettelte Dilch trug, in Riel herumging, und feine beiben Cohne, bie Grafen pon Solftein, in einem prachtigen Mufguge Die namliche Strafe. in ber er ging , berauf tommen fabe , fing er an , fich megen bes abicheulichen Contraftes gwifchen ibm und feinen Gohnen gu fchamen, und ftedte gefdwind ben Mildtopf unter feine Dondis fleibung. Sogleich ermachte aber bas Gemiffen bei ibm: er fchalt laut fich felbft baruber, bag er fich ber Armuth Chrifti fchame, und, um ben Fehler wieber gut ju machen, fcuttete er ben gangen Topf mit Mild uber fich aus, bamit jebermann feben tonne, mas er getragen habe. - Diefe von Crang und andern

<sup>10)</sup> Diefe Schlacht, von berm Ausgange bas Schlieftal von gang Nordatbingien abhing, ief am 22. Juli 12.70 auf her Solde bei Boerabbese (zwisigen Picka und Segeberg) jwisigen ben Danm und ihrem Berbünketen, Dito bem Kinde, herzoge von Bietum schwiege, einer Seitle, und dem Gesche Seitlich, von Schwerin und bessen der Beitlich aben Wiesen bei der Beitlich von Schwerin und bessen der Erfteren.

Bolfteinifden Gefchichtschreibern 11) aufgezeichnete Unetbote zeigt beutlich, wie weit bamale bie Unbacht und vermeinte Demuth ging. - Bang anbere lebten bagegen bie Donche in bem Roban= niefloffer ju gubed, melde bie ihnen burch's Rlofter : Gelubbe auferlegten Pflichten gang und gar vernachtaffigten, nicht nur mit ben Monnen beffelben Rloftere einen perliebten Umgang bielten. fonbern auch bei nachtlicher Beit auf ben Baffen berumfchmarm= ten , um fich mehrere Befanntichaft mit Rrauengimmern gu erwerben, und fo burch ihre mufte Lebensart ein offentliches Scandal gaben. Es ging gulebt fo weit, bag ber Bifchof Johann I. bie Monche aus biefem Rlofter nach Cismar, mofelbit su biefem 3mede ein neues Rloffer erbauet mar, verfeben mußte. Dach bem Tobe biefes Bifchofes (1247) entftant, weil bie Doms berren fich uber bie Bahl eines neuen Bifchofes nicht veremigen tonnten, eine fiebenjahrige Gebisvacang, mabrent welcher ber aus feinem Erzbisthum Liefland vertriebene pabfitiche Legat, Ergbifchof MIbert (mit bem Bunamen Suurbeer), jum Abmis niffrator bes Bisthums Lubed angenommen murbe. Die Streis tigfeiten, welche bie beiben regierenben Grafen Johann unb Gerhard von Solftein megen ber Bebnten im Diffrict Dibenburg mit bem Biethum Lubed hatten, wurden mittelft eines Bergleiches (1249) gur Bufriebenheit bes Domcapitele beigelegt, fo wie auch im folgenden Rabre ein abnlicher Streit mit bem Sols fteinifden Chelmanne Beinrich von Gobow. Much murbe mabrenb ber Albertinifchen Abminiftration bie Streitfache gwifchen ben nach Ciemar verwiesenen Monchen und bem nunmehr mit Giftercienfer : Monnen befetten Johannieflofter ju Lubed, wegen Theilung ber Rlofterguter und Ginfunfte, burch Miberts Bermittelung beigelegt, und fein Musspruch mittelft einer pabftlichen Confirmationebulle (1250) bestätigt. Im folgenden Jahre taufte er von Dtto von Dabeluche fur 100 Mart Dfenninge beffen balben Untheil an ber Duble ju Schwartau nebft beren Bubebor, beren anbre Salfte icon bem Bisthume jugeborte. In ber Folge tam biefe Duble burch Rauf an bie Stabt Lubed, und gulebt wieber an bas Bisthum. Die mahrend Alberte Abminiftrationsgeit vom Bergoge Albrecht I. von Cachfen beftrittene Reichbunmittelbarteit biefes Biethums batte teine nachtheiligen Rolgen

Cranz, Saxonia. I. 8. c. 10. Westphal, mon. ined. III. 49. Traziger, Chron, Hamb. in Westphal mon. ined. II. 1286.

fur baffelbe. Gine megen ber Ercrescentien (gemiffer fo benanns ten Ginfunfte) ichon amifchen ben porigen Bifchofen und bem Domcapitel obgemaltete Streitigfeit enbigte ber Abminiftrator burch einen Bergleich , nach welchem biefe Urt Ginfunfte gwifchen bem jebesmaligen Bifchofe und Domcapitel in zwei gleiche Balften getheilt merben follten. Rachbem nun Albert biefem Bisthume feche Jahre mit Ruhm vorgeftanben hatte, und fein Begner, ber Ergbifchof Dicolaus von Liefland und Efthland, gestorben mar, murbe er mieber in fein Ergbiethum gurudberufen. Gein Rachfolger im Bisthum Lubed, Johann II., ein aus Samland in Preugen vertriebener Bifchof, aus Dieft in Brabant geburtig, weffhalb er gemeiniglich auch Johann von Deeft ober Denft genannt wirb, mar pormale Capellan und Gecretar beim Raifer Bilbelm gemefen, und hatte auf Befehl bes Pabftes fleißig bas Rreug gegen bie Unglaubigen geprebigt, woburch er in ben Ruf eines eifrigen Gottesgelehrten getommen mar. Beim Untritt feines Bisthums fant er im Geiftlichen und Weltlichen vollauf zu thun. Er tofete bie bem Biethum porbin entzogenen Guter pon ben Grafen pon Solftein fur 800 Dart mieber ein. verglich fich auch mit benfelben megen ber unter bem Damen Grevenfcat (Grafenichas) von benfelben ben bifchoflichen Bauern abgeforberten jahrlichen Abgabe, fo bag bie Grafen fich ber Erhebung biefer Schabung begaben, mogegen ihnen ber Bifchof feine Gerechtfame in bem Dorfe Klemmingftorf 12) abtrat, und aller Entichabigung fur bisberige Beeintrachtigungen ente fagte. Much folof er einen Bergleich swifden bem Domcapitel und bem Johannieflofter ju gubed megen ber Opfergelber und ber Probites : Babl, fo mie auch einen Bergleich gwifchen bem Domcapitel und bein Lub. Rathe hinfichtlich ber Bermaltung ber Gintunfte ber Domfirche, ber Borfteherschaft berfelben, ber von ben Geiftlichen geforberten Behnten von ben Stabtlanbereien vor bem Muhlen - und Solften = Thore. Alle biefe Bergleiche murben in ben Nabren 1255 und 1256 gefchloffen. Er ftiftete 1256 eine neue Chrenftelle bei bem Domcapitel, namlich bie Cantorei, und verfnupfte gemiffe Ginfunfte mit berfelben. Bon ben Ge= brubern und Bettern Steen faufte er (1256) fur 600 Dart Lubifch ben britten Theil ber Boatei gu Gutin und ber bagu geborigen Gerichtebarteit uber verschiebene Dorfichaften, womit

<sup>12)</sup> Ift mahricheinilich bas nachmals Flem bube genannte Dorf, zwei Meilen non Riel.

jene von den Grafen von Holftein belehnt waren 2); und ertheilte 1260 ber Stadt Eutin bas Lubifche Recht. Im namlichen Jahre flarb er ju Effen, wohin er jum Befuche

bes Raifers Wilhelm gereifet mar.

Bifchof Johann III. von Tralau (1260 - 1276) ließ es eine von feinen erften Bemuhungen fenn, ben ichon viele Sabre mit ber Kamilie Steen megen bes Gutiner Bogteigerichte obges walteten Streit beigulegen; welches ihm auch gelang. Bollrab Steen ber altere und jungere traten bem Bisthum fur 700 Darf bie Bogtei gu Gutin ab, und begaben fich aller Unfpruche an Die in und um bie Ctabt Gutin belegenen, bisher in Streit bes fangenen Saufer und Guter (1261). Durch bie Erbauung eines bifchoflichen Schloffes in Gutin, ober burch bie Berfchonerung beffelben 14), feste er aber bas Bisthum fo febr in Coulden, bas noch fein Rachfolger baran abzutragen batte. Geine Borganger hatten meiftentheils auf bem Bifchofehofe bei ber Domfirche in Rubed refibirt. Er verbefferte jedoch (1262) auch bie bifchoflichen Ginfunfte burch ben Untauf einiger Tafelauter, 1. B. bes Dorfes Ribedeborp (jest Riepftorf) von bem Deutschen Drben fur 400 Mart Lubifd, bes Behntens und ber Gerichtebarfeit in Malente und in fieben aubern bifcoflicen Tafelgutern, fur 225 Dart Lubifch von Dtto von Dloen, bem er zwar bie Jurisbiction und ben Behnten in vier anbern Dorfichaften ließ, aber nur als ein Leben. Much verglich er fich (1265) mit ber Gutsherrichaft au Moisling, Rete und Dienborf megen bes Behntens von Diefen brei, unweit Lubed belegenen Gutern. Gein Rachfolger mar Bifch of Burchard von Garten (1276 - 1317), vorbin Domherr zu Lubed, welcher, ungeachtet er bei feiner Ers bebung auf ben bifcoflifden Stubl icon 80 Jahre alt mar, boch noch 41 Nahre biefem Bochflifte porftanb, und ber Stadt Lubed burch bie vielen Streitigfeiten mit berfelben viel gu fchaffen machte. Jeboch verbient an ihm geruhmt ju merben, bag er bas Bisthum von ber großen Schuldenlaft, welche von feinen Bor-

<sup>13)</sup> Damit war aber ber icon lange gebauerte Proces mit ben Gebrübern u. Bettern Steen wegen ber Cutiner Bogtei noch nicht völlig beigelegt.

<sup>14)</sup> Die erfte Erbauung bes bifcoff. Schlosses in Gutin ift ungewiß; wahrscheinlich hatte aber schon einer feiner Borganger ein Schlos baselbft erbauet,

gangern berrubrte, mabrent feiner Regierung ganglich befreiete, und fich felbft febr targlich behalf. Bei einer feiner Streitigfeiten mit ber Stadt Lubed that er biefe in ben Bann, verließ mit bem Domcapitel und ber ubrigen Beiftlichfeit biefe Stabt und ging nach Gutin, mo er beinabe 4 Nahre blieb. Erft nachbem ber Bann von bem Dabfte wieber aufgehoben und bie Streitige feit burch einen pabftlichen Legaten beigelegt morben mar, fehrte er mit bem Domcapitel und ber ubrigen Geiftlichkeit (1282) nach Rubed gurud. Balb barauf (1284) murbe gwifchen ihm und ber Stadt Lubed ein Bergleich megen einiger noch ftreitiger Behnten von ben, binnen ber ftabtifchen ganbwehr belegenen Gutern gu Stanbe gebracht. Das Gut Eggerftorf (bas ift ber jenfeits ber Mue belegene Theil bes Dorfes Dalente), nebft 1/4 ber Ges richtebarteit in 12 bifchoflifden Zafelgutern erhanbelte er von bem Solfteinichen Chelmanne, Dtto von Ploen, fur 330 Dart; woruber er mit bem Grafen Gerhard von Solftein in Streit gerieth, weil biefer Rauf ohne beffen Bormiffen und Genehmigung gefchloffen mar. Diefe und noch andere Streitigs feiten murben aber (1288) mittelft gutlichen Bergleiche beigelegt. nach meldem ber Bifchof bem Grafen megen bes gebachten Raufes 100 Mart Lubifch Confenegelber gablte, letterer aber bem Bifchofe ben Behnten aus bem Dorfe Brobten (Brothen), melden er vom Biethum jum leben batte, fur 100 Dart Pfenninge wiedertauflich überließ. Bugleich vertaufte ber Graf, theile fur Gelb, theile gegen eine fonftige Bergutung, bem Bifchofe bie Ginfunfte, melde er unter ber Benennung Sollans ber : Schabung von ben ganbereien ju Gutin, Dienborf, Jungfernort, Bodholt, Gamale und Barnetau bieber jabrlich einges hoben hatte, und bie von jeber Sufe 25 Pfenninge betrugen. Bei bem Streite, welchen er (1293 u. f.) mit ber Stabt Lubed megen ber von berfelben auf bem Dublenbamm hinter ber Dom= Eirche erbaueten Dubten hatte, von welchen ber Bifchof behauptete, bag fie auf bifcoflichem Grund und Boben ftanben, belegte er bie Stabt jum zweiten Dal mit bem geiftlichen Banne; welches bie Folge hatte, bag bie Domherren, welchen bamale noch bie Beforgung bee offentlichen Gotteebienftes in ben Lub. Rirchen oblag, fich beffelben enthalten mußten. Diefe Streitigfeit megen ber Dublen ichien gmar allmalig einzuschlafen, und ber Bann murbe wieber aufgehoben; allein fie brach einige Jahre nachher mit noch grofferer Beftigfeit aus, ale 1299 eine abermalige Diffhelligfeit zwifden beiben Theilen entftand; mogu Folgendes bie Berantaffung gab. Ginige bifcoflice ganbereien in

ber Dabe von Schwartau bienten bem Bifchofe Burcharb gum Bormande, alle und jebe Meder, Biefen und Boigungen in ber Gegenb. mo Mit : Bu bed geftanben hatte, und mo jest Raltenhof und Schwartau liegen, in Unfpruch ju nehmen. Da aber auch manche ber Stadt Lubed jugehorige ganbereien barunter begriffen maren, fo miberfeste fich ber Lubedifche Dagiftrat ben bifcoflichen Unmagungen hinfichtlich biefer ganbereien. anfanas verfuchte gutliche Beilegung biefer Streitigfeit mittelf fdieberichterlicher Unterfuchung folug fehl, ba ber Bifchof mit bem Musfpruch ber von beiben Theilen ermablten Schieberichter nicht aufrieden mar, und beghalb an ben Ergbifchof von Bremen unb Samburg, Metropolitan ber bifcoff. Lubedifden Rirche, appellirte. melder gur Schlichtung biefer Streitigfeit eine Commiffion ernannte, mit beren Musfpruch nun aber ber Dagiftrat nicht gus frieben mar, weil er bie ergbifcoff. Commiffion nicht anerkanne Der hieruber aufe außerfte entruftete Bifchof fcmana jum britten Dale ben Bannftrahl uber bie Stabt gubed, bie fich aber wenig baraus machte, und fich in bem Befig ber non ibr in Aufpruch genommenen ganbereien gu behaupten fuchte. Ru bem Enbe ichidte fie einige Arbeiteleute babin, um Sola gu fallen und es nach ber Stadt ju bringen. Als es gwiften biefen und ben bifchoff. Leuten gu Raltenhof, erft gu Bantereien und Schimpfworten, und bann ju Schlagen fam, wobei bie gub. Arbeiteleute ben Rurgern gogen, eilten biefe voll Berbruß uber bie erlittene Befchimpfung nach Lubed gurud, wiegelten ibre Cameraben und Befannten auf, und brachten, ba es gerabe in ber Pfingftwoche mar, mo bon bem gemeinen Mann ber fogenannte Pfingftheifch (ein Gauf : und Freffeft) gehalten murbe. balb einen großen Saufen Erager, Rarrenfchieber und anberer Arbeiteleute gufammen, mit welchen fie nach Raltenhof liefen. bafelbit bas bifchoff. Saus piunberten und alle Gebaube bes Sofes in Brand ftedten (1299). Dit eben berfelben Buth perfuhren fie nach ihrer Rudfunft in ber Stabt Libed gegen bie Baufer ber Domherren, welche mit Gewalt erbrochen und ausgeplundert murben. Der Stadt : Magiftrat gab fich gwar alle Dube, biefen Tumult gu ftillen, aber bergeblich; ber aufgebrachte Dobel rubete nicht cher, ale bie er ben Bifchof mit allen Domherren und ber aangen , vom Capitel abhangigen Beiftlichfeit aus ber Stadt getrieben hatte. Um meiften verbroß ben Bifchof bie große Gleiche gultigfeit ber Lubeder gegen feinen Bann, movor fie auch nicht Die minbefte gurcht und Achtung bezeigten; vielmehr liegen fie burch bie Frangiscaner : und Dominicaner : Monche bes Catharis

nen : und Burg : Rlofters, welche vom Unfange ber Streitigfeit bes Bifchofes mit ber Stadt es mit ber lettern gehalten batten. in allen Rirchen Gottesbienft balten. Der aufe auferfte enta guffete Bifchof entichlog fich noch im 103ten Jahre feines Miters au einer Reife nach Rom gum Dabfte, um bafelbit ben Lubedern ein Bab zu bereiten, an bas fie Beitlebens benten follten. Sier brachte er nun alles bor, mas nur irgend bagu bienen fonnte, bem heiligen Bater einen mibrigen Begriff pon ber Stadt Pubed beigubringen. Aber lettere batte ibrer Geite auch nicht verfaumt. einen Abgeordneten nach Rom ju fenben, um bie Befchmerben bes Bifchofe uber bie Stadt ju beantworten, und beren Gerecht= fame ju vertheibigen. Gine barauf vom Pabfte ernannte Commiffion, beffehend aus bem Ubte gu Luneburg und Berben, unb bem Probite ju Rageburg, follte biefe Streitfache ju Rabeburg unterfuchen und fcblichten. Der Bifchof blieb aber noch 4 Sabre in Rom, um ber Cache befto mehr Rachbruck zu geben, und uns terlief nicht, mabrend ber Beit ben Lubedern bie Birfung feines Borne in vollem Maage empfinden ju laffen; ju welchem Enbe er ben Bergoa Dtto von guneburg aufwiegelte, bag er im 3. 1301 mit einer Schwabron Reuter in's Lubediche Gebiet einfiel. einige Dorfer und Bofe plunbern und anfteden, und viel Bieb megtreiben lief. Allein bie ebenermahnte pabfiliche Commiffion blieb faft gang unthatig, und brachte nichts jum Schluß; mogu auch mol bie in bem Beitraume von 1303 bis 1308 fattgefuns bene, oftmalige Erlebigung bes pabftlichen Stuhle Giniges beis getragen haben mochte. Die Stadt Lubed, bes langen Mufichubs mube, bot querft bie Sand gum Krieben und fanbte eine Depus tation nad Gutin, mo mittlermeile ber Bifchof, nach einem piers jahrigen Aufenthalte in Rom, jurudgefommen mar, und mo endlich ein Bergleich zwischen bem Bijchofe und ber Stabt gubed gu Stanbe gebracht wurde, beffen hauptpunfte Folgendes in fich faffen: Bur Berichtigung ber ftreitigen Grengen bei Schwartau und Dienhof ober Raltenhof follte eine Commiffion niedergefest Der Bifchof follte bie 14 Dart jabrlicher Ginfunfte won ber Premfer (Tremfer) Duble behalten, und überbem noch 200 Mart Pfenninge von ber Stabt Lubed erhalten, um bafur anderemo eine verhalnigmäßige jahrliche Rente anfaufen au tonnen. Rach Mufhebung bes uber bie Stabt ausgesprochenen pabfilichen Bannes, welche beibe Theile bei bem Dabfte gu bewirten fuchen wollten , follten ber Bifchof und bas Domcapitel wieder nach Lubed gurudfehren. Dem Bifchofe follte es erlaubt fenn, bas bemolirte Saus ju Raltenhof wieber aufbauen gu

laffen, ieboch ohne es mit Mauern und anbern Beveffigunaswerten ju umgeben; auch follten weber er, noch feine Rachfolger überall und niemale Beftungen und Berichangungen (an ber Trave) anlegen burfen. Die Gerechtfame ber Stadt und bes Domcapitels, binfichtlich ber Schulen, ber Behnten, ber Bebungen aus ben Dubten ac. follten auf bem vorigen Rug verbleiben. Beibe Theile verfprachen einanber bie ftrengfte Berechtigfeitepflege. Die übrigen Duntte betrafen bie Dominicaner : und Rrangiscaner = Monche, bie Reparationen und Berbefferungen an ber Domfdule, bie Berlegung bes Pferbemartts, melde ber Billfuhr bes gub. Senate überlaffen blieb, und einige anbre minber miche tige Sachen 15). Die Bollgiehung biefes Bergleiches erfolate aber erft nach einigen Jahren. - Bifchof Burcharb veranberte bie Parochialfirche gu Gutin in eine Collegiatfirche (1309) und errichtete im namlichen Sabre bas Collegiatftift (Collegium Canonicorum) bafelbft, welches mit Ginfchluß bes Decanate urfprunglich aus feche Prabenben beftanb, und bon ihm, außer anbern Ginfunften 16), mit benen ber bieberigen Stabt = ober Darochials Rirche botirt murbe. Die vollige Beenbigung bes amifchen ihm. bem Domcavitel und ber Stadt Lubedt fcon feit 19 Jahren obe gemalteten 3miftes erlebte er nicht mehr, ba bie von ibm unb bem gub, Rath gur Bemirtung ber Mufhebung bes Bannes an ben Dabit gefanbte Deputation noch nicht wieber beimgefehrt mar. ale er in einem hoben Miter von 121 Jahren gu Gutin ftarb (1317 ben 13. Dary). Gein Rachfolger auf bem bifcoff. Stubl. Beinrich von Botholt (ale Bifchof Beinrich IL. genannt), bieberiger gub. Domprobft, mar ein geborner gubeder. bon einem rechtschaffenen, friebfertigen Charafter, vieler Gelehre famfeit und bebeutenbem Bermogen. Er batte fich erft auf bas Stubium ber Araneimiffenichaft gelegt und mar nachber in ben geiftlichen Stand getreten. Die erfte Deffe, melde er als Bifchof las. foll ihm megen bes babei gemachten großen Mufmanbe 2000 Mart getoftet haben; mabrlich in bamaligen Beiten

<sup>15)</sup> G. Bunig Spicil. eccles. II. 329. seq.

<sup>16)</sup> Dobin gehöte vornemlich bas vom Lid. Domberen herm an be Moris jum Bebuf vier neuer Bicarien in Libert geliffete, aber mit Betuilligung ber Aeftaments Erccutoren und bes Domacapitels zum Rugen ber Gutinicen Gollegiallieche verwendete Bermadeftist.

eine große Summe! Enblich erfolgte auch bie pabftliche Losfprechung ber Stabt Lubed vom Banne, und es fonnte nun bas Domcapitel, nach feiner 18 jahrigen Abmefenheit in Gutin, wieber nach Lubed gurudtebren, und fich feinen vorigen Berrichtungen hinfichtlich ber Bermaltung bes offentlichen Gottesbienftes wieder unterziehen. Run murbe endlich auch gur volligen Ub-Schliefung und Bollgiehung bes obermahnten Bergleiches gefchrits ten, und mittelft eines zwifchen bem Bifchofe und Domcavitel einer Geite, und bem Rath und ber Burgerichaft ber Ctabt Pubed anbrer, Geite (1319) errichteten und am Palmfonntage ausgefertigten Receffes murben bie ftreitigen Grengen zwifchen ben beiberfeitigen ganbereien por bem Mublen : und Bolften : Thore genau requlirt und beffimmt; auch murbe in biefem Bergleiche Die Dremfer (Tremfer) Duble eigenthumlich an Die Stadt Lubed abgetreten. Bahrend ber 9jahrigen Abwefenheit biefes Bifchofes am hofe bes Pabftes Johann XXII., wogu ihn ein Streit mit bem Bremifchen Ergbifchofe megen ber nicht von ihm, fonbern pon bem Bremifchen Domcapitel erhaltenen Beftatigung feiner Bifchofemahl genothigt hatte, überfiel ber Graf Gerhard von Solftein bie Stadt Gutin und verfchiebene bifcofliche Guter mit gewaffneter Sand, plunberte, nahm viele bifchoft. Bauern gefangen, jagte anbre von ihren Sofen und richtete einen uber 1200 Mart Lubifch geschatten Schaben im Bisthume an. Der Bifchof, fobald er Radricht bievon erhalten hatte, fuhrte bittere Befchwerben baruber bei bem Pabft. Graf Gerharb, fich por bem pabftlichen Bannftrahl furchtend, ging mit zweien von ben Bub, Domherren, bie mabrent bes Bifchofe Ubwefenheit beffen Stelle vertraten, und mit bem bifcoff. Procurator Dicolaus non Dibenburg einen fur ihn harten Bergleich ein, worin er bas bisher von ihm nach freier Billfubr ausgeubte Patronats recht uber vier geiftliche Beneficien, an ber Johannisfirche gu Pubed, an einer Rirche ju Samburg, an ber ju Lutgenburg und au Ploen, bem Bifchofe ubertrug. Bur Erfebung bes im Bisthum angerichteten Schabens übertrug er ihm eine jahrliche Res penue pon 100 Dart Pfenningen aus bem Gute Brenten: hagen, nebft 30 Mart aus bem Dorfe Berlin und 20 Mart aus bem Dorfe Gniffau, und machte fich verbindlich, bag bas gange Gut Brentenhagen, nebft ber hohen und niebern Ge= richtebarfeit baruber, und bie Revenuen aus ben anbern beiben Dorfern ju emigen Sagen an bas Bisthum follten verfallen fenn, wofern er nicht binnen Jahr und Tag, von Michaelis 1324 an gerechnet, bas Gut Brentenhagen mit 1200 Mart murbe eingelofet haben; jeboch unter ber Bebingung, bag ber Bifchof aus feinen Mitteln ben Bauern ben, von ben Bolfteinern erlit= tenen Schaben erfeben folle. Much verfprach ber Graf: fobalb ber Bifchof mieber von feiner Reife gurudgetehrt fenn murbe. molle er nebit 40 feiner Ritter und Knappen bemfelben in ber Doms firche ju Pubed fnieend Abbitte thun , und nach erhaltener Bergebung, nach bem Beispiele feiner Borfahren, ben Lebenseib leiften. Der Bifchof, mobl begreifenb, bag er biefe große Bereitwilligfeit und Demuthigung bes Grafen, fo wie feine eigene Freis fprechung von ber Rlage bes Bremifchen Ergbifchofes gegen ibn, ber Gewogenheit ber pabfilichen Cammer gegen ibn zu verbanten habe, ichicte balb nach feiner Rudfunft ein Gefchent von 1300 (nach anbern 1400) Ducaten an biefelbe. Er ließ auch bas bifcofliche Saus am Domefirchhofe in Lubed bauen, und, mas weit wichtiger mar, er beschaffte bie Bollenbung bes ichon por 60 Sahren begonnenen, aber megen Mangels an Gelbe liegen ges bliebenen Baues bes großen Chors an ber Lubedichen Domtirche. moburch bie gange biefer Rirche um bie Salfte vergrößert und fie felbit in Sinficht bes Mauermertes und ber innern und außern Bergierungen nun vollig gu Stande tam. Muf biefen toftfpieligen Bau verwendete er uber 2400 Mart Lubifch, meldes nach bem beutigen Dungfuß und Werthe bes Gelbes mol reichlich 30,000 Mart Lubifch ausmacht. Ueberhaupt machte er fich burch manche aute Ginrichtungen und Anordnungen, Schenkungen, Stiftungen tc. um bas Bisthum febr verbient, und ift in jeber Sinficht einer ber achtungsmertheften und mertmarbigften unter benen. bie ben bifchoft. Lubedifchen Stuhl gegiert haben. Er ftiftete mabrent feiner bifchoflichen Regierung ein neues Canonicat, amei neue Diffincten : Prabenben und feche Bicariate und verfahe fie mit ben notbigen Gintunften. Bon feinem groffen Dripat = Ber= mogen verwendete er große Gummen jum Untaufe verichiebener Guter und Dorfer; mobin folgende gehoren; bas Dorf Geres unmeit Schwartau, welches er im Jahre 1318 fur 850 Dart Pfenninge taufte; bie Dorfer Bollbrugge und Guchtel im fogenannten Dibenburger Bintel, welche er 1319 vom Grafen Johann von Solftein fur 700 Mart Pfenn. faufte, von welchem er auch gehn Jahre nachher bas Dorf Guveftorf ober Gud. ftorf gegen bas Dorf Steinbed eintaufchte. Das Dorf Da beluche im Dibenburgifchen Diffricte (nicht bas nabe bei Lubed belegene und biefer Stadt jugehorige Pabelugge) taufte er 1332 von einem herrn von Alverftorp fur 700 Darf Pfenn.; ferner im Jahre 1334 bas Gut Rrummbed fur 470

Mart Pfenn.; bas Dorf Dannau im 3, 1335 fur 720 Mart Pfenn., und bas Dorf Doreffe fur 350 Dart Pfenninge. Im Nabre 1336 taufte er bie Dorfer Dode und Solm fur 1184 Dart Pfenn., und bas Dorf Bafcheburg (Basbod ober Bafchbud) fur 900 Mart Pfenn. Im 3. 1337 taufte er von ben Gebrubern von Buch malb bas Dorf Gro 6 Darin für 1000 Mart Dfenn., und von ben Gebrubern von Dieffe bie Dorfer Ctove und Gufte fau fur 2500 Dart Pfenn., im 3. 1339 von Detlef Sade bas Dorf Bulfftorf fur 688 Mart Pfenninge. Diefe und anbere von ihm angefaufte Grunbbes finungen gehörten zwar fammtlich zu bes Bifchofe Seinrich IL Drivat : Gigenthum; allein in feinem 1340 errichteten Teffamente vermachte er bavon ju ben bifcoff, Lubedichen Safelautern bie Dorfer Geres, Buffau, Stove und Guffe tom, und mies bie Ginfunfte ber von ihm gestifteten Canonicate und Bicatieen auf ein ober anberes ber eben genannten Guter und Dorfer an. Mufferbem enthalt fein Teffament viele anbre Bermachtniffe an Beiftliche, Rlofter, Rirden ic. Geinen Nachfolgern vermachte er bas von ihm in Lubed neuerbauete bifchofliche Saus und 1000 Mart Pfenninge. Rachbem er 23 Jahre mit vielem Ruhme ben Bifchofeffab geführt batte, farb er 1341 am 1. Dars, und murbe im Pubedichen Dom por bem Sochaltar in bem pon ihm ers baueten Chor beerbigt.

Ihm folgte auf bem bifchoflichen Stuhl Johann IV. Duet ober Duble (1341 - + 1350), bieberiger Scholafticus biefes Sochftifts; beffen erfte wichtige Sanblung nach feiner feierlichen Einweihung jum Bifchof mar, bag er ben von feinem Borganger erbaueten Chor ber Domfirche mit großer Reierlichkeit einweihete. BBdhrend feiner Regierung tam von ber im Jahre 1260 gu Derugia in Stalien entftanbenen, und nachber faft überall in Deutschland fich verbreitenben Gefte ber Alagellanten (Beifiels bruber) ein Saufen Manner und Beiber auch por Pubed an. und bat um Ginlaff in bie Stabt. Allein ber Bifchof und Rath bachten zu aufgetlart und verweigerten biefen unfinnigen Retis gionefchmarmern ben Gintritt in bie Stabt, Es foliden fich aber bennoch einige von benfelben beimlich binein, bie balb nacht und mit verbedtem Angeficht, bei Tage und Racht (im lettern Ralle mit brennenben Rergen) paarmeife burd bie Gaffen liefen, fich mit aus Riemen geflochtenen Deitfchen bis aufe Blut geiffelten und babei unaufhorlich ricfen : "Friebe, Friebe!" babei Paffionslieber fangen unb, fo oft ber Rame bes Beilanbe barin portam, fich auf bie Erbe niebermarfen, wenn fie auch in ben

tiefften Roth fielen. Die vernunftigen, flugen Leute in ber Stadt lachten baruber, aber ber Dobel bewunderte biefe neumobige Rreuzigung bes Rleifches. Endlich trat bie Dbrigfeit ins Mittel und ließ einige von biefen unfinnigen Beiligen ine Ges fangniß fteden. - Bifchof Johann IV. ftarb 1350 an ber fchrede lichen Deft, welche bamale in Lubed und in faft aans Gurona berrichte. Sie mar in Lubed fo ichredlich verheerenb, baf an einem Tage (ben 10. Muguft 1350) innerhalb 24 Stunden 2500 Menfchen ftarben. Gie hielt von Pfingften bie Dichaelis beffelben Jahre an, und foll allein in Lubed - bas bamale ungleich volfreicher mar, ale jest - 80,000 bie 90,000 Den= ichen hingerafft haben. Bon Bijchof Johann IV. ift noch gu bemerten , bag er bas Chlof ju Gutin mit einem herumgezogenen Graben befeftigte, bas Gut Dobau 17) fur 1200 Dart an fic faufte und eine Capelle in ber Domfirche gu gubed bauete, morin er nebft bem por ihm in Gutin verftorbenen Bifchofe Burcharb in ein Grab gelegt murbe. - Gein Rachfolger, Bifchof Bertram Eremon (1350 - 1377), hatte gleich zu Anfang feiner Regierung' eine weit aussehenbe Streitigfeit megen ber Stadt Eutin, welthe von einem gemiffen Steno Berch in Unfpruch genommen murbe, inbem er behauptete, feine Borfabren batten biefe Stabt nur pfandweife bem Sochftifte gubed überlaffen. Aber ber in Diefer Sache jum Schiederichter angenommene Graf Beinrich von Solftein entichieb, mit Bugiebung und Rath ber Bergoge Mibrecht und Johann von Medlenburg und mehrerer Sols fteinischen Ebelleute, jum Bortheit bes Bifchofes, welchem benn auch bie State Gutin nobit ber Gerichtsbarteit uber biefelbe que ertannt murbe. Um in biefen unruhigen , fehbevollen Beiten bas Sochflift noch mehr gegen Gewalt und Angriffe ju fichern, bewirfte Bifchof Bertram einen vom Raifer Carl IV. ju Daing ben 5. Januuar 1354 ausgefertigten Schut : und Schirmbrief. Muffer perfchiebenen, an Die Domfirche gemachten Gefchenten vermehrte er auch betrachtlich Die Ungahl ber bifchoff, Canbauter burch bie Untaufe bes Sofes Subberftorf, und bes Dorfes Sorftorf fur 900 Mart Lubifch, ferner bes Dorfes Rate tau. bes Sofes Rupperftorf (jest aus ben beiben Bofen Mit = und Reu = Rupperftorf beftebenb) nebft bem Gee und ber Duble ba-

<sup>17)</sup> So beißt jest eine Abtheilung ober Gebege bes Reuborfer holges im Amte Gutin, mit einer Forsterei. Gin Gut bes Ramens ift im Gutinichen nicht mehr vorhanden.

bei, und des Sofes ober Butes Reuhof in ber Parochie Rates fau fur 1200 Mart Lubifd, welches Gelb er aus bem Berfaufe bes pormaligen bifchoff. Zafelgute Probnftorf (in ber Probftei Cegeberg) gelofet hatte; ferner bee Sofee Robe fand (Rothen= fanbe) mit ber Muble fur 200 Mart, besgleichen ber Guter und Dorfer Techau, Dvenborf und Timmenborf in ber Parochie Ratefau. Dagegen verlaufte er Solm fur 300 Mart und eine jahrliche Rente von 15 Mart an bie Stadt Butjenburg fur 170 Mart. In biefen von ihm angetauften Grundbefibuns gen rabicirte er jum Beffen ber Lubedichen Domberren 1040 Mart Lubifch fogen. Memoriengelber, wovon bie Rente jahrlich an fie ausgetheilt werben follte; und folog jur Regulirung und Mustaufdung verfchiebener amifchen ben Bifchofen und bem Dom= capitel bieber ftreitig gemefener Gintunfte mit letterem einen Bergleich. Bu bem ebenermabnten, fur bamalige Beiten und fur Die geringen Gintunfte bes Bisthums bebeutenben Guter: Sanbel hatte Bifchof Bertram aber auch frembe Capitalien angelieben. wovon er bie Binfen nicht immer prompt bezahlen fonnte. Dies agb Beranlaffung, baß zwolf Lubeder ungerechterweife gum Tobe 216 nemlich ber Bifchof einer Witme in perurtheilt murben. Pabed bie ihr ichulbigen Binfen fur ein von ihr geliebenes Capis tal nicht bezahlen fonnte, ungeachtet fie ibn fcon mehrmals burd ihren Schmefterfohn, einen Lub. Burger, Damens Johann Tramm . um bie Begahlung gebeten hatte: fo manbte biefer fich an ben Rub, Burgermeifter Jacob Plestow und fragte ibn, ob es mol rathfam fenn mochte, ben Bifchof auszupfanben? Muf eine pon bemfelben erhaltene zweibeutige Antwort, bie Tramm nach feinen Bunfchen auslegte, begab er fich mit 12 gu Sulfe genommenen Burgern nach bem bifchoff. Sofe Rattenhof, nahm bafelbit eine eigenmachtige Muspfanbung por und berfcbiebenes Bieb mit fich meg. Der Bifchof erhob baruber eine ernfthafte Befdwerbe beim Lubeder Cenat, und verlangte biefe That als einen Landfriebenebruch bestraft ju feben; und ba biefer Borgang auf Solfteinichem Grund und Boben vorgefallen war, fo mifchten fich bie Grafen von Solftein auch in bie Gache. Eramm berief fich baranf, bie Muspfanbung fen mit bes Burgermeifters Bewilligung gefchehen. Allein hiefer leugnete, feine Ginwilligung basu gegeben ju haben. Der Genat tam in große Berlegenheit, ba ber Bifchof und bie Grafen von Solftein biefe Sache fo ernffs haft betrieben, und glaubte ber offentlichen und allgemeinen Sicherheit ein Opfer bringen ju muffen, fo migvergnugt auch bie Burgerichaft baruber mar: - und Diefes Opfer mar ber arme

Johann Tramm und feine gwolf Gehulfen, bie alle gum Tobe verurtheilt und hingerichtet murben. Der eigentliche Endzwed, ben ber Lubediche Genat babei hatte, nemlich feine Rachbaren. infonberbeit bie Grafen von Solftein, ju einer gleichmäßigen Strenge gegen alle ganbfriebeneftorer und Strafenrauber gu bemegen, murbe aber boch verfehlt. Denn ale balb barauf ein Solfteinicher Ebelmann, Ramene Beinrich v. Sabeln, einen Lubedifchen Burger auf offentlicher Lanbftrage plunberte, und ber Bub. Magiftrat bie Grafen von Solftein um ernftliche Beftrafung biefes Landfriebeneftorere erfuchte, und babei erinnerte, baf por furgem ein weit geringeres Bergeben mit aller Strenge an ben fculbigen gub. Burgern geahndet worben mare; fo erhielt er von ben Grafen gur Untwort: "wenn bie Bubedichen Burger auf ben Baumen machfen, fo tann ber Dagiftrat bamit machen, mas er will; aber bie Solfteinichen Chelleute tommen theurer gu fteben. und es toftet Dube und Beit, ebe fie ju Dannern ermachfen :

man fen nicht Billens, fie fo leicht aufzuopfern."

Der nach Bifchof Bertram's Tobe (1377 ober 1378) au beffen Rachfolger vom Domcapitel ermablte bisberige Lubediche Dombechant Johann Rienebenft mufite gmar bem bereits vom Pabfte Gregor XI. ernannten Bifchofe Ricolaus von Deiffen nachfteben; biefer fand aber feine mit fich gebrachten großen Erwartungen in Lubed fo menig befriedigt und fo menig Uchtung und Liebe bei ben Domherren, baf er bas Beimmeh befam, und auf bieg Biethum refignirte. Aber auch baburch gelanate ber vorbingebachte, vom Capitel ermabite Bifchof Johann Rlenebenft noch nicht jum Befibe bes Biethums; benn nun ftellte fich ein bom Raifer Carl IV. empfohlner Canbibat, fein Gebeimichreiber Conrab von Gieffenbeim, ein, ben ber Dabft Urban VI. jum Bifchofe von Lubed ernannte Diefer fand aber an bem, von bem bamaligen After : ober Begen : Dabite Clemens VII. bem Sochstifte jum Dberhaupte aufgebrungenen Johann von Bittenburg einen Gegner, ber ihm jeboch balb weichen mußte, fo baß erfterer ben Plat behielt und von 1379 - 1386 ale Bifchof Conrad III. bem Biethum por fanb. Bahrenb feiner Regierung gefchah es, baß ber Lubeder Magiffrat an bie Stelle bes Thurmes, melder bis 1383 jum Beichen ber Stabt : Lub. Banbmehr ju Schwartau fanb, eine Rornmuble bauen ließ, welche nachber in eine Balt: und Papiers Muble umgefchaffen murbe und gulett gang einging. Rach Bifchof Conrad's III. im 3. 1386 erfolgtem Tobe tam benn enbs lich ber gebachte, vorhin fcon vom Capitel gum Bifchofe es mablte Johann V. Rlenebenft nach einer abermaligen Babt sum Bisthum, bem er aber nur etwa ein Jahr vorftanb . ba er icon 1387 farb, und Eberhard I. Mttenborn, ein geborner Pubeder und bieberiger Dombechant, burch Bahl bes Capitels fein Rachfolger marb. Unter beffen Regierung trug fich nichts befonbere Mertwurbiges im Sochftifte ju. Rach ihm fam (1399) wieber ein vom Dabfte bem Capitel aufgebrungener Bifchof Johann VI. von Dulmen, ber jeboch ben Ruhm hat, mabrend feiner faft 21 jabrigen Regierung ben Bifcofeftab mit vieler Griebfertigfeit und Redlichfeit geführt gu haben. Er feste aber bas Biethum in Schulben, woran wol feine zuweilen übertries bene Mobitbatigfeit fculb mar. Er taufte in bem Dorfe Gamale 4 Bauernhofe mit ber Gerichtsbarteit an fich, welche bis babin ein Solfteinicher Ebelmann fich angemaßet hatte. Gin Sabr por feinem Tobe erhielt er bei feiner Unmefenheit auf bem Concilium ju Coffnit ben Muftrag, ben aus ber Gefangenichaft ju Mannheim entfprungenen Balthafar Coffa ober vormaligen Dabft Johann XXIII., bem ein ficheres Geleit verfprochen mar, nach Storeng ju bringen, wo berfelbe fich bem rechtmaßis gen Dabfte Dartin V. unterwerfen follte. Coffa gramobnte untermeges, bag man ihn aufe neue festfeben wolle. ber Machfamteit feiner Buter gu entgeben, bemirthete er fie eines Abends fo reichlich mit Bein, bag biefe alle in einen tiefen Schlaf fielen, mabrent beffen Coffa entflob. Bifchof Johann mar ben anbern Morgen uber beffen Flucht febr betreten; es gelang ibm aber, ben Entflobenen wieber aufzufinden und ihn burch Bitten , Drobungen und Berfprechungen gur weitern Fortfebung ber Reife ju vermogen. In Floreng angelangt bemuthigte fich Coffa por bem Pabfte und entfagte allen Unfpruchen auf ben pabftlichen Stuhl. Rach Johann's VI. Tobe (1420) tam Johann VII. Scheel ober Schele, aus Sannover geburtig und bieberiger Lub. Domberr, auf ben bifchoff. Stuhl. perichlagener Geift und feine großen Kenntniffe in ber Staats= tunft machen ihn in ber Gefchichte biefes Sochftiftes beruhmt. Bleich nach feiner Bahl jum Bifchofe machte er fich, von brei Bub. Domherren begleitet, auf ben Weg nach Floreng, wo fich hamale ber Dabit aufhielt, um von bemfelben bie Beftatigung feiner Bahl perfonlich ju erhalten. Der Pabft Martin V. ertheilte ibm nicht nur bie Confirmationebulle, fonbern machte ibn auch jum Referenbar bes pabfilichen Stuhle und ertheilte ibm Bollmacht, im Ramen bes Romifchen Stuhle gwifchen bem Ronige Grich pon Danemart eines, und bem Bergoge von Schlesmig

und bem Grafen von Solftein anbern Theils, einen Baffenftillftand und Definitiv : Krieben zu vermitteln. Muf ber Ruds reife erhielt ber Bifchof Johann VII. von ber Univerfitat gu Bologna, bie ibn fcon vorbin (1413) jum Licentiaten gemacht batte, nun auch offentlich mit allen gewohnlichen Reierlichfeiten bie Burbe eines Doctors ber geiftl, Rechte. Gleich nach feiner Rudfunft in Lubed nahm er Die gange Privat = Berlaffen= ichaft feines Borgangers , ale Schabenerfat , aus bent Grunbe in Infpruch, weil burch beffen Schuld bie bifcoflichen Gintunfte bis auf 3400 Gulben gefcmacht worben maren. Die ju Schieberichtern in biefer Sache ertornen Derfouen, ber Grabifchof pon Bremen und ber Abt Balbuin bes Dichaeliefloffers ju guneburg. fanben feine Forberung gegrunbet, und fprachen ihm bie gange Berlaffenichaft feines Bormefers gu. Bon biefem Gelbe ließ ber Bifchof nun verfchiebene Gebaube in Gutin aufführen, ale einen Darftall, ein Braubaus, eine Muble u. a. m. Er fuchte bie unter ber Geiftlichkeit feines Rirchenfprengels eingeriffenen Unorbnungen burch gwedmaßige Berordnungen abzufchaffen; perfertigte ein genaues Bergeichnis aller bifcoflichen Bebnten und Ginfunfte: permehrte auch bie bifchoff. Tafelauter burch ben Unfauf bes Dorfes Meinerftorf (Meinftorf) im 3. 1426, und eines Theils bes bei Rrummfee belegenen ganbes am Rellerfee, im 3. 1428, fur 150 Mart Lubifd. - Uebrigens mar er in bem, ibm vom Dabite aufgetragenen Berte einer Kriebensfliftung gwifchen bem Danifden Ronige Erich und ben Grafen p. Sols fte in nicht gludlich, fo viel Dube er fich auch beghalb gab, und mit fo vieler Staatellugheit er auch babei verfuhr. Inbeffen hatte bieg ben Raifer Gigismund, por beffen Richterftuhl au Dien (in Ungarn) er bie Gache ber Grafen von Solftein gu pertheibigen fuchte, auf ibn aufmertfam gemacht; und er murbe wegen feiner großen Staatellugheit, ausgebreiteten Renntniffe, Scharffichtigfeit und Berfchlagenheit fo febr von bem Raifer ges fcabt, bag biefer ibn ale feinen porguglichen Gunftling behanbelte, und ihm gum Beiden feiner befonbern Onabe ein Stud von bem Schleier ber beil. Jungfrau Daria fchentte, ihm auch in einer ju Schintama ben 6, Dai 1430 ausgefertigten Urfunbe nicht nur alle, porbin bem Bisthume ertheilten Borrechte und Privilegien beftatigte, fonbern barin auch inebefonbere ben Dagi= ftrat ber Stadt Lubed jum Confervator biefes Bisthums verorbs nete. 3m 3. 1432 murbe er als Raiferlicher Rath und Gecretar an bas Concilium gu Bafel abgeordnet, mo ber Raifer fich erft im folgenben Sabre einfanb. Unfer Bifchof Johann VII. mußte

fich mabrent feines Gjabrigen Mufenthalts bafelbft bei ben auf biefem Concilium perfammelten geifflichen und weltlichen Berren in große Achtung und Unfeben gu feben, und berfaumte biefe fcone Belegenheit nicht, um feinem Bisthume neue Borrechte und Bortheile zu erwerben. Go z. B. bewirkte er bei bem Raifer eine bestänbige Bollmacht fur fich und feine Rachfolger, vermoge melder ber jebesmalige Bifchof von gubed ben Grafen von Solftein im Ramen bes Raifers bie Belehnung mit ber Graffchaft Solftein und bem Banbe Stormarn ertheilen follte. Da er agns bas Bertrauen bes Raifers befaß, fo hatte er ihn burch mancherlei Borfpiegelungen, infonberheit burch bas Borgeben, bağ bie Grafen bereite feit langer Beit Bafallen bee Biethums Lubed gemefen, leicht bagu ju bereben vermocht. Sinfichtlich aes miffer Behnten, melde bie Solfteinfchen Grafen feit langer Beit fur bie . pon ihnen bem Biethum Lubed in leiftenbe Abvocatie (Sous . und Schirmpogtei) von biefem Sochftifte gu Leben trugen, mar fein Borgeben wirklich gegrundet, allein in Sinficht ber Graffchaft Solftein nicht, ba fie biefe vorher nie von ben Bifchofen von Lubed ju Behn empfangen hatten. Deffen ungeachtet ließ ber Raifer , ber es als eine ausgemachte und ermiefene Mabrheit porauffeste, baf bie Grafen von Solftein bem Bifchofe pon Lubedt lebnepflichtig fenen , letterem eine formliche Urfunbe Jaruber unterm 12. Upr. 1434 ausfertigen, fo wie auch ben Raiferlichen Lebenbrief fur ben Bifchof uber beffen Sochfliftes Regglien und weltlichen Rechte: und 4 Bochen barauf einen Raiferlichen Strafbefehl, baf niemand ben Bifchof und beffen Officialen bei Musubung ber geiftl. Gerichtsbarteit in bem Lub. Rircheniprengel hindern ober beeintrachtigen follte. Much erhielt er auf feine, beim Concilium angebrachte Rlage miber bas Rlofter ju Ciemar, meldes fich bem Rirchenfprengel und ber Berichts: barteit bes Bisthums Lubed entziehen wollte, ein obfiegliches In welchem Unfehen unfer Bifchof Johann VII. bei bem Concilium ju Bafel ftanb, erhellet auch noch baraus, bag baffelbe ihn 1436 an ben Churfurften von Branbenburg und beffen Muirten, wie auch an ben Bergog von Baiern abfanbte, um zwifchen beiben Theilen Rrieben gu fliften, und ihn nebit einigen andern Bifchofen im folgenben Jahre gu einer Gefanbtfcaft nach Conftantinopel gebrauchte, welche bie Bereinigung ber Griechifden Rirche mit ber Romifden verfuchen follte. - Dach feiner Rudtunft in fein Sochftift (1438) ließ Bifchof Johann es fein erftes Gefchaft fenn, bas vom Raifer erhaltene Borrecht, bie Grafen von Solftein ju belebnen, fofort in Ausubung gu

bringen. Rachbem er ben Grafen Abolph VIII. von Solftein supor bavon benachrichtigt hatte, beagb er fich zu bemfelben nach Plon und belefinte ibn offentlich, mittelft Ueberreichung eines mit einem golbenen Banbe gegierten Sute, unter ben gewohnlichen Reierlichkeiten mit ber Grafichaft Solftein und bem Lande Stormarn. Mus andern babei porgefallenen Umftanben geht inbef hervor, bag ber Graf ben Bifchof feinesmeges als feinen Lebendberrn, fondern nur ale einen ju biefer Sanblung bevollmachtigten Raifert. Belehnunge : Commiffar angefeben babe, und bag biefe Relehnung unbeschabet ber Reichsunmittelbarfeit ber Grafen von Solftein gefcheben fen, bie nunmehr auf biefe Urt mit weit weniger Aufwand und Roften und mit großerer Bequemtichteit bie Belehnung in ihrem eigenen ganbe empfangen fonnten. -Im 3. 1439 erhielt Bifchof Johann vom Raifer Albrecht II. bie Begnabigung, baff, ba bie bifcoff, Zafelguter bamale nicht mehr als etma 100 Mart Gilbers iabri, einbrachten, er und feine Rach= folger einige von ben Stifte : Leben, jeboch nur folche, Die jahrlich nicht uber 5 Mart Golbes eintrugen, ben bifchoff. Tafelgutern einverleiben burften, wenn folde vorber burch irgent eine Urt ber Berauferung ober burch ben Tob ber Lebenstrager bem Bifchofe gugefallen maren. Bifchof Johann VII. tief fich noche male ju einer wichtigen Gefandtichaft an ben Raifer von ben Deutschen Reicheftanben in Ungelegenheiten bee Bafeler Concilis ums gebrauchen. Dach Beenbigung biefes Gefchaftes murbe er auf ber Rudreife in Ungarn von einem bibigen Rieber überfallen, an welchem er unterwege 1439 im 19 Jahre feiner bifchoflichen Res gierung ftarb. Gein Leichnam murbe nach Bien gebracht und bafelbft im Schottifchen Rlofter beigefest.

Ricolauf II. Sachau (1439 — 1449), bisheriger Dombechant bes Ebb. Capitels, mach Johann's VII. Nachfolger auf
bem bischöfl. Stuhl. Er war ein Mann von vielen Kenntuffen,
hellem Berflande, frommere, milber Gemüthsneigung und manden andern guten Eigenschaften, und zeischnete feine gange Regierung durch viele wohltschiege und nüssiche handbungen auch,
unter andern legte er 4000 Mart Lübisch aus seinen eigenen Mitteln auf Kenten zum Besten ber Armen, ließ bie schon gang verfallenen Sichenhuffer zu Schwactun wend Dehenburg, ungeachtet ersteres der Stadt Lübeck zugehörte, auf seine Kosten wie ber dauen und bessen, und schwactun und Dehenburg armen ein scheidens Almossen, und beziehe ber deringe Armen ein scheiden Stamossen. Das einst vom Bissoche heinrich II, in Lübeke erdauter bissoch i. Dans vergosserte er mit einem Sitten füget, worin wessieben den werden. Bifchof Urnold Beftphal (1449 - 1466), eines gub. Ratheherrn Cohn und bieheriger Lub. Dombechant, auch Doctor bes canon, Redits, mar ein murbiger Rachfolger feines Borgangere, und biente ben Geiftlichen feines Rirchenfprengele nicht nur jum Mufter einer ungeheuchelten Frommigfeit und Dagigs feit, fonbern auch bee Fleifes, ber Rlugheit und Difbthatigfeit. Da es ihm nicht an Bermogen fehlte, fo verwandte er vieles an Bauten, lief unter anbern bas von feinen Borgangern angefangene bifcoff. Schlog in Gutin vollig ausbauen und an ber Dom-Birche ju Lubed eine neue Gacriftei antegen. Bei einem ichon mehrere Sabre gebauerten Streite mit ber Stabt guneburg megen ber bortigen Saline, pon beren Gefallen fomol einheimische als benachbarte auswartige Pralaten, Stifter und Rtoffer, wie auch bas Lubeder Domcapitel, viele an fich gebracht hatten, marb auch unfer Bifchof Urnold einer ber gur Beilegung biefer Streitigfeit erfornen Schieberichter, burch beren Musfpruch enblich bies felbe geschlichtet murbe: morauf Bifchof Urnolb bie Stadt gunes burg von bem pabstlichen Banne, ber mabrent biefes Streites uber fie ausgesprochen mar, befreiete. 216 nach bem Tobe Abolph's, Bergogs von Schlesmig und Grafen von Solftein, ber 1459 ohne eheliche Leibeserben farb , smifchen beffen Schwefterfohne, bem Ronige Chriftian I. von Danemart, und bem Grafen Dtto III, von Schauenburg wegen ber erlebigten Graffchaft Solftein ein Erbfolgeftreit entftanben, und megen eines Bergleiches gwifden ben ffreitenben Theilen 1460 gu gubed vergeblich unterhandelt worben mar, fo murben balb barauf bie beff fallfigen Unterhandlungen ju Dibestohe wieber vorgenommen, und burch bie Bermittelung unfere Bifchofes Urnolb, wie auch ber Stabte Bubed und Samburg und ber Sotffeinichen ganb: ftanbe, diefe Streitfache babin beigelegt, bag ber Graf Dtto von Schauenburg feine Unfpruche an Die Braffchaft Solftein, melde

fich auf eine 1390 gwifchen bem graff, Solfteinichen und bem graff. Schauenburgifchen Saufe gefchloffene Erbverbruberung, unb auf ben Grund, bag Solftein tein Beiberleben fen, ftubten, gegen eine Abfindungs : Summe von 43,000 Rhein. Gulben aufgab. Dtto's beibe Bruber, Moris und Gerhard, murben noch befonbere, feber mit 40,000 Rhein, Butben, abgefunben. Sierauf empfing ber Ronig vom Bifchofe Mrnolb bie Belehnung mit ber Staffchaft Solftein, ber ihm felbige in eigener Perfon und im Ramen bee Raifere ertheilte. Bur Beilegung ber langmierigen 3miftigleiten bes Deutschen Orbens mit ben Dreufischen Stabten hatten bie Benbifden Stabte, wie auch Lubed, Lunes burg zc. ihre Bermittelung angeboten, und eine Befanbtichaft bon ba nach Dangig und Thorn geschickt, an welcher auf Uns fuchen bes Lub. Genats auch unfer Bifchof Urnolb nebft zweien Domherren feines Sochftifte Theil nahm (1464). Die gange Befanbtichaft mit ihrem gabtreichen Befolge mußte aber, ohne swiften ben ftreitenben Thelten einen Bergleich gu Stanbe ges bracht ju haben, im namlichen Jahre wieber nach Saufe gurud's fehren. Rur unfern Bifchof Urnolb hatte biefe Geereife von Lubed nach Dangig und von bort jurud einen fo nachtheiligen Einfluß auf feine Befundheit gehabt, baß er gufebenbe babin fcmanb. Bor feinem, im 3. 1466 erfolgten Tobe, ließ er noch verschiebenes an bem bifchoff. Schloffe in Gutin bauen, und vermehrte bie bortige vom Bifchofe Nicolaus II, angelegte Bibliothet mit einer anfehnlichen Sammtung meiftentheils juriftifder Buchers bermehrte auch bie bifcoff. Tafelauter mit verfcbiebenen ganbes reien und fahrlichen Bebungen, und permachte in feinem Teffas mente feinen Rachfolgern mehrere, auf feinen, in Augelegenheiten berichiebener großer herren angestellten Reifen und Gefandtichafs ten erhaltene Rleinobien und Gilbergefdirr: Ueberhaupt mar feine Regierung biefem Sochftifte febr nublich und vortheithaft; baber fein Tob allgemein bebauert murbe. Gein Rachfolger warb ber gub. Domhert Atbert II, von Rrummenbiet (1466 - 1489), ein Solfteinicher Chelmann, Er geichnete fich fur bamalige Beiten ale großer Gelehrter aus, mar vorhin Do: tarius beim oberften pabftl. Gerichtehofe in Rom (Rota Romana) gewelen. und hat verfchiebene Schriften, unter anbern ein Sabrs buch ober Chronit ber Bifcofe von Lubed (Chronic. Episcop. Lubec. ) gefchrieben, meldes Deibom im 2. Banbe feiner Scriptor. Rer. German, mit abgebrudt bat. bert II. hatte aber fur bie geringen Gintunfte feines Bisthums einen gu großen Sang gur Dracht und Berfcmenbung, moburch

er fich felbft in Armuth und Durftigleit, und bas Sochftift in große Schulben febte. Er befaß gang bie Achtung und bas Bertrauen bes Danifden Ronige Chriftian I., ber ihn ju vielen wichtigen Gefandtichaften gebrauchte. Albert folgte baber faft aller Orten bem Roniglichen Soflager, erfcbien auch auf ben bas male haufigen Congreffen und ganbtagen im Solfteinichen, und leiftete bem Ronige febr michtige Dienfte, befonbere in Beilegung beffen Streitigfeiten mit feinem Bruber, bem Dibenburgifchen Grafen Gerbard, und mit ben Solfteinichen Lanbffanben, Bei allen Belegenheiten geichnete fich Bifchof Albert II. burch vorzuge liche Dracht und Mufmand aus. Bielleicht mochte er fich mol Soffnung machen, ber Ronig merbe ibn fur bas Mles gelegents lich einmal entschabigen. Das gefchah aber nicht; und ale er fich einmal baruber einige Meußerungen entfallen ließ, benutten es feine Reiber und Reinde, Die Gunft bes Ronige gegen ibn gu fcmachen. Dazu fam feine fcblechte Saushaltung, eine gablreiche Dienerichaft, melde Die Rreigebigfeit ihres Beren gu ihrem Bortheil zu benuben mußte, feine große Bobitbatigfeit gegen Dothleibenbe, feine Bauluft u. b. m., burch welches alles feine Rinansen in fo fcblechten Buftanb tamen, bag er fich julest por feinen Glaubigern nicht mehr ju retten mußte. Er vermanbte auch viel Gelb gur Berichonerung bes Gutiner Schloffes, burch Muffuhrung zweier Thurme auf bemfelben, eines maffiben Gebaubes neben bem, von feinem Bormefer errichteten Marftallegebaube und einer feften Mauer um bas Schlof. Much bos bifchoff. Saus gu Raltenhof ließ er inwendig vergieren und mit ichonen Dobein verfeben. Inbeg nahm er boch auch auf Bermehrung ber bifchoff. Zafelguter Bebacht, und bewirtte bie Ginverleibung ber Parochialfirchen gu Dibenburg und gutjenburg mit ben bifchoflichen Tafelgutern, taufte auch bas But Geeborf, bas er aber nachher wieder veraugerte. Go lange MIbert feine Glaubiger noch mit feinen Soffnungen auf Ronig Chriftian's mabricheinliche Ertenntlichfeit vertroffen tonnnte, ging es noch einigermaßen gut; ale biefer aber farb (1481), ohne Albert's vermeintliche ober gegrundete Rorberungen megen bes fur ibn gemachten Aufwandes befriedigt ju haben, ermachten feine Glaubiger und brangen mit foldem Ungeftume in ihn, bag er, um fich aus ber Roth ju belfen, ju ben außerften Mitteln greifen mußte. Buerft veraugerte er, mit Bewilligung bee Domcapitele, bi bifcoff. Salinenguter in Luneburg fur 4000 Rhein, Gulben. Allein bieg tonnte bei ber Menge feiner Schulben nicht viel verfchlagen. Er fprach alfo Chriftian's Rachfolger auf bem Dan.

Throne, ben Ronia Nobann, um bie Bezahlung ber ihm von feinen Bater noch ichulbigen Gelber an; biefer wollte aber nichts pon ber alten Schuld miffen, obgleich er gegen bie bom Bifchofe MIbert porgezeigten Berichreibungen nichts Erhebliches eingumenben mußte. Und ale ber Bifchof mit feinem Gefuche immer bringenber marb, entgog er ibm fogar ben, ibm bom Ronige Chriftian verfchriebenen, ziemlich eintraglichen Dibeslober Boll, ben biefer noch bisher erhoben hatte. Siedurch in noch groffere Roth verfest, und nun von feinen Glaubigern noch ungeftumer gemahnt, entichloß fich MIbert, Gutin felbit zu veraufern. Dagegen miberfeste fich gwar bas Domcapitel, mußte aber bod enblich, ba ber Bifchof barauf beftand, und fich in ber größten Roth und Berlegenheit befanb, ju einer Berpfanbung ober einem wiebertauflichen Bertaufe feine Ginwilliaung geben. Es murbe alfo Gutin 1486 an bas Johannieflofter und heil. Beifts Sospital in Lubed, und an einen Benebict von Poggewifch fur 15,000 Mart Lubifch, welche fofort jur Befriedigung ber Glaus biger angemenbet murben, verfett ober wiebertauflich überlaffen. Die unterpfanbliche Abministration von Gutin murbe einem Lus bedichen Domherrn übertragen, welcher bie jahrlichen Renten an bie Glaubiger ausgahlen, und ben Ueberichuf an ben Bifchof abliefern mußte. - Mibert verließ nun Gutin und ichlug feine Bohnung in Segeberg auf, mo er noch bie ibm vom Ronige Chriffian I. übertragene Bogtei befaß. Aber auch biefe entrog ihm balb barauf ber Ronig Johann, und er fahe fich nun genothigt, auch bas But Geeborf, welches er einige Sahre porher gefauft hatte, fo wie auch bas Gilbergefchirr und bie Rleinobien, ein Bermachtniß bes verftorbenen Bifchofe Urnold. au verkaufen. Er ichlug nun feine Refibeng gu Raltenhof auf, mo er auch ben 27. Det. 1489 ftarb, mit Binterlaffung einer Schulbenfaft von 20,000 Mart, ober, nach bes Lub, Chroniften Reim, Rod's Berficherung, von mehr als 40,000 Gulben, Deffen ungegebtet fehlte es nach feinem Tobe nicht an Bemerbern um bie erlebigte bifchoff. Burbe. Das Domcapitel mabite einen aus feiner Mitte, ben Domberen Thomas Grote, einen gebornen Lubeder, ben es fur febr reich hielt, ber aber, wie es oft ber Rall ift, mehr ben Ruf und Schein, ale bie Birflichfeit bes Reichthums befaß, wie es fich bei bem, balb nach feiner Babl, swifchen ihm und bem Domcapitel entstandenen Streite uber bie Gintofung ber verpfandeten Stabt Gutin zeigte. Denn faum mar bie pabftliche Beftatigungebulle über feine Bifchoffmabl eine gelaufen, fo verlangte er von bem Domcapitel, es folle ibn in

ben Befis aller bifcoff. Guter, infonberheit ber Stabt Gutin, feben. Das Capitel hingegen erwartete und verlangte von bem Bifchofe, baf er Gutin wieber einlofen follte. Es fam baruber au einem beftigen Streite swiften beiben Theilen, ber gulest in Schimpfreben ausgrtete, und ben felbft eine jur Schlichtung befe felben ernannte pabftliche Commiffion nicht beigulegen vermochte. Gutin mar und blieb verfest, und als bas Diftrauen und bie Reinbichaft beiber Theile gegen einander immer großer marb, reffanirte Thomas auf bas Bisthum (1491), unb, um fich an feinen Reinden, ben Domherren ju rachen, fuchte er es burch feinen Procurator, Theoborich Arnbes ober Dieberich Mrenbe, bei bem Dabfte babin ju bringen, bag biefet burch pabfiliche Provifion jum Bifchof von Lubed ernannt murbe: meldes auch geschahe. Diefer, ale Bifchof unter bem Ramen Dieberich II. befannt, befaß icon, ba er Bifchof marb, mehrere geiffliche Pfrunden, Die ihm ber Dabft, aus befonberer Gunft und meil bes Bisthum fo fehr verschulbet mar, auf Lebenszeit lief. Seine erfte Sorge mar, bie von feinem Borganger verpfanbete Stadt Gutin wieber eingulofen. Es fiel ihm aber febr fcmer, bas bagu benothigte Gelb herbei ju fchaffen; alle beghalb mit bem Domcapitel gehabte Unterhanblungen wollten nicht nach feinem Bunfche ausschlagen, bis benn enblich folgenbes Arrans gement ju Stanbe tam : Das Domcapitel bewilligte ihm ein freiwilliges Gefchent von 1000 Mart, und überbem ein Darleben non 3000 Mart. Kerner mußte einer ber Domberren. welcher die Abminiftration von Gutin geführt hatte, und bei Ublegung ber Rechnung mit 2000 Mart in Recef geblieben mar, biefes Deficit aus eigenen Mitteln erfeben; 1000 Mart murben aus bem Bertaufe verfchiebener Rleinobien und bes Gilbergeuges gelofet, und 1000 Mart gab Bifchof Dieberich aus eigenen Mitteln ber. Diefe 8000 Mart murben ben Glaubigern auf Abichlag ihrer Forberungen ausbezahlt, welche bagegen erlaubten. bag nunmehr ber Bifchof, welcher ben noch ubrigen Theil ber Pfanbfumme, 7000 Mart, ale ein vergineliches Darleben übernahm, fich in ben Befit von Gutin fegen burfte; welches ben 29. Nov. 1492 gefchah. Sier fah es aber betrubt aus: Dies berich fant nichte ale ein leeres, muftes, mahrend ber Pfanbjabre febr perfallenes Colof por, bas er erft auf feine Roften in bemohnbaren Stand fegen mußte. Er verfconerte es allmalia und lief einige neue Gebaube aufführen; fchaffte bie erforberlichen Dobeln an und ließ bie leeren Ruche, Reller, Scheunen unb

Riebftalle mit bem Benothigten wieber anfullen. Rurt bot feinet Unfunft mar bie Stabt Gutin von einer Reuersbrunft, welcht auch bie bortige Collegiatfirche größtentheils in Afche gelegt hatte. febr permuftet morben. Diebrich fchrieb baber jum Bau ber Rirche einen Ablaf auf Tage aus, und lief gu beren und ber Stabt Behuf bie ichon gang verfallene Biegelei wieber einrichtent. Der arme Bifchof Dieberich fant allenthalben au bauen und gu beffern, im Beltlichen nicht nur, fonbern auch im Geiftlichen. bei ber feit langer Beit febr permilberten Beiftlichkeit in feinem Rirchensprengel. Geit vielen Jahren mar feine Sonobe mehr gehalten morben, und an bem Leben und an ben Gitten bet Geiftlichen mar vieles zu verbeffern, wie man aus einem Beis fpiele erfeben fann: bie Geiftlichen in gubed maren bamale faft alle Rruger geworben, Die einen orbentlichen Biergapf (Bierfchente) batten; mas fur ibre Caffen fo eintraglich mar. als nache theilig fur ihre Gitten und ihre Burbe; benn fie machten fich fein Gemiffen barque, Die ihnen fur ihre eigene Confumtion bewilligte Accifefreiheit fo febr ju migbrauchen, bag fie nicht nut Lubediches, fonbern auch frembes Bier, ohne bie Accife bafur gu entrichten, jum Bergapfen einschmuggelten. Der gub. Magiftrat mollte biefen Diffbrauch nicht langer bulben, und befihalb bent Beiftlichen bie Accifefreiheit entrieben; biefe brobeten aber mit bem geiftlichen Banne und behaupteten fich bei ihrer Immunitat. Indeffen fab Bifchof Dieberich bas Unrecht ber Beiftlichen und bie nachtheiligen Birtungen , welche biefes Rrughalten berfelben auf ihren Lebensmanbel batte ; ein, und unterfagte ibnen , Bierichenten zu halten. - Bermoge bes porbin ermabnten Raiferl. Commifforjume ertheilte auch Bifchof Dieberich Il, bem Danis ichen Ronige Johann und beffen Bruber, bem bamaligen Bergog Friebrich, erfterem ju Renbeburg, letterem au Riel auf offentlichem Martte, Die Belehnung mit bem Bergogthum Solffein, am 21. Dov. 1493, und gwar biegmal nicht, wie es fruberbin gefcheben mar, mittelft Ueberreichung eines Sutes, fonbern einer Rahne, welche Beranberung ihren Grund mol barin batte, baß Solftein feit 1474 ein Bergogthum, mithin ein Rahnenleben mar. Bei biefer Reierlichkeit leiftete Bergog Kries brich bem Bifchofe außer bem eigentlichen Lebenbeibe in Sinficht bes vom Raifer und Reiche relevirenben Bergogthums Solftein, auch ben hinfichtlich ber Schuts und Schirmpogtei über bieß Bisthum , bag er baffelbe, wie auch ben Bifchof und beffen Rachfolger, bei allen ihren Rechten und Befugniffen befchuben unb vertheibigen wolle. Diefer, an amet verfchiebenen Deten vorge

nommene Belehnungeact miberlegt bas Borgeben einiger Danis fchen und Solfteinischen Geschichtschreiber, baß fich biefe Belebnung blos auf ben Bergog Friedrich, nicht aber auf ben Ronia Nobann erftredt babe. - Beibe bielten viel auf biefen Bifchof Diederich; ber Ronig Johann batte ihm ben Charafter eines Roniglichen Rathe ertheilt und ließ fich von ibm auf feiner Reife nach Bilenad begleiten. Bahrend feiner bifchoff, Regierung ereignete fich binfichtlich bes Biethums fonft eben nichts befonbers Mertmurbiges. - Dieberich febte bas Bisthum immer mehr aus ben Schulben, bezahlte eine auf ben Zafelgutern laftenbe Schulbenpoft von 4200 Mart ab. lofete bie von feinem Bors wefer veraugerten guneburger Calinenguter fur 900 Mart mieber ein, taufte von bem Lub. beil. Geift : Dospital eine jabrt. Rente bon 40 Mart, und brachte auch bas Dorf Roblitorf und bie Dannftorfer Duble an bas Bistbum. Er murbe gur Berbefferung ber Finangen beffelben gewiß noch mehreres gethan baben, hatten nicht bie manchen Reifen, welche er in Ungelegenbeiten bes Danifden Ronigs Johann unternahm, und eine mit großen Roften nach Ginfiebeln in ber Schweis gu bem bortis gen munberthatigen Marienbilbe unternommene Ballfahrt gu viel Geld meggenommen. - Rach Dieberiche Il. im Jahre 1506 erfolgtem Tobe fam auf ben bifchoflichen Stuhl ber bamalige Bub. Domprobft Bilbelm Beftphal, ein weitlauftiger Bermanbter bes 1466 verftorbenen Bifchofe Arnold Beftphal. Bon feiner Regierung, bie nur wenige Jahre bauerte, ift nichts befonbere Mertwurdiges ju fagen. Er farb am Enbe bes Sahre 1509 und murbe in ber Domfirche ju Lubed begraben. Gein Rachfolger marb (ben 18. Jan. 1510) ber auch aus Lubect geburtige, bieberige Dombechant Johann VIII. Grimbolt, melder mabrent feiner 13 jahrigen Regierung verfchiebene von ben ju Mibert Rrummenbiele Beiten verfesten bifchoflichen Gutern wieber eingelofet, auch jur Bericonerung ber Stabt Eutin vieles gethan hat. Unter ihm ging aber bas Recht ber Belehnung mit Solftein, welches bie Bub. Bifchofe bisher als fortwahrente Raiferl. Belehnungs : Commiffarien ausgeubt hatten, perloren. Ronig Chriftian II. von Danemart mußte Diefes Recht non feinem Schmager, bem Raifer Carl V., an fich ju bringen (1521), meldes er hauptfachlich mol besmegen gu erhalten gefucht batte, um ben Bergog Friebrich von Solftein fich baburch gemiffermaßen unterwurfig gu machen. Allein ichon im folgenben Sabre (1522) trat ber Ronig bieß fur fich und feine Dachfolger mittelft einer Raiferl, Urfunbe (d. d. Gent in Flanbern b. 21. Jul.

1521) erhaltene Borrecht ber Lebensbarreichung uber Solffein. in bem gu Borbesholm mit bem Bergoge Friedrich von Solftein aetroffenen Bergleiche, an biefen ab. - Bifchof Johann VIII. ftarb 1523, und betam ju feinem Rachfolger Beinrich III. Botholt, einen gebornen Samburger und bieberigen gubedichen Domprobft, welcher ale Bifchof von Libed 12 Jahre regierte (bis 1535). Er mar ein eifriger Unhanger ber Romifch = Cathos lifchen Religion und ein großer Berehrer bes Dabfithums; beffo fummervoller aber marb ibm feine bifcoffiche Regierung, bie gerabe in ben wichtigen Beitpuntt fiel, mo, ungeachtet feines Gegenftrebene, auch in Lubed bie Lutherifche Rirchenverbefferung eingeführt zu werben und bas licht bes Evangelums zu fcheinen begann. 3mar fand die Ginfuhrung ber evangelifden gebre auch in Lubert - wie bief in mehrern andern Stadten ber Raft mar - bei bem großeren und aufgeflarten Theile ber Burgers fchaft einen leichten Gingung, aber ber großte Theil bes Rathe und ber Beifilichfeit mar wiber bie Ginfuhrung berfetben. Ge tam befihalb ju großen Diffhelligfeiten zwifchen beiben Theilen. und gulebt gar gu Unruben, Die nur mit vieler Dube mieber gebampft werben fonnten. Doch, ba bie weitere Ergablung berfelben mehr gur Gefchichte ber Stadt Lubed gehort, fo will ich nur bas bavon beruhren, mas binfichtlich berfelben bas Bisthum betrifft. Das Bert ber Reformation murbe in ber Stadt gabed und auch im Biethum porgiglich burch ben von ber erffern aus Bittenberg babin verfchriebenen Doctor ber Theologie und Reformator Johann Bugenhagen beforbert und in Lubed vollig gu Stande gebracht, wofelbft bas Domcapitel im & 1530 Die bisher unter bellen Mufficht und geiftlichen Bermaltung geftanbenen 4 Parochialfirchen nebft ben bagu gehörigen Capellen . mittelft eines Bergleiches formlich ber Stabt Lubed übertrug. Ein Theil ber Domberren trat jur Lutherifden Rirde uber, ein andrer Theil von ihnen nebft bem Bifchofe Beinrich III, blieb ber Romifch = Catholifchen Lehre zugethan. Alles Wiberftrebens und Entaeaenwirfens ungeachtet, fonnte Bifchof Beinrich es nicht verhindern, bag ichon bei feinen Lebzeiten bie Reformation im Sochftifte und felbit in Gutin ihren Unfang nahm (1524). Dhe gleich fie von feinem Rachfolger Detlef von Reventlau febr begunftigt murbe, fo hatte fie boch nur langfamen Fortgang im Sochftifte und erhielt erft unter bem 7ten Bifchofe nach ber Reformation, Cherhard II., ihre vollige Begrundung und Reffigfeit ( 1561 u. f.). - Bifchof Beinrich III. war 1534, bei ben bamaligen Rriegesunruhen in Solftein und Danemart, nach Samburg geflüchtet, mo er auch 1535 ftarb. Bahrend feiner Abnefenheit übereumpelte ber Lübediche Burgermeifter Deper mit ben gu feinem Complot gehörigen Leuten Die Stadt Eutin und bas Schlog bafelbft (1534), aber Graf Johann Rangau

trieb ihn balb barauf mieber binaus.

Beinriche III. Rachfolger, Detlef von Reventlau, bieberiger Drobft gu Reinbet im Solfteinfchen, ber fich gur Butherifden Lehre betannte, mar ber erfte unter ben Bifchofen biefes Sochftifte, ber bie lutherifche Reformation offentlich in Sous nahm, und bie Rom, = Cathol, Lebre abzuftellen bemubet mar. Er fchaffte nicht nur ben Ueberreft ber cathol. Religiones gebrauche, welche noch bis babin in ber Domfirche ju gubed von einigen Capitelsberren geubt wurben, vollig ab, fonbern fellte auch bei allen Rirchen biefes Sochftifte lutherifche Drebiger an. ober bewog bie babei ichon angeftellten jum Uebertritt gur evang. luther. Lebre. Der von ihm 1535 jum Paftor an ber Collegiat= ftifte Rirche gu Gutin ernannte Paul Geverin fand gmar anfanglich bei ben bortigen Canonicis einigen Wiberftanb; ba aber biefe nun nichts mehr mit ber evangelifchen Gemeinbe gu thun batten, auch mehrere von ihnen bas Pabftthum verließen, fo horten bas Deffelefen, Sorenfingen u. bergl. cathol. gottesbienftliche Gebrauche von felbft auf. Uebrigens behielt bas Colles giatftift feine Berfaffung, Rechte und Form, nur gingen bie Bicarieen nach und nach ein. Diefer Bifchof murbe bei feinem frommen und rechtschaffenen Character und hellen Berftanbe bem Sochftifte noch vielen Ruben geftiftet baben, wenn ibm ein langeres Leben ju Theil geworben mare. Allein fcon nach einer faum 1/4 jabrigen Regierung rief ibn ber Tob vom Schauplate feines Birtens ab. Gein Dachfolger auf bem bifcoff. Stubl, Balthafar von Ransau, aus einer ber angefebenften und alteften abeligen Ramilien in Solftein abstamment, fant biefem Dochftifte von 1536 bis 1547 vor, und fucte bie Reformation barin immer fefter gu begrunben. Dit biefem Bifchofe trug fich 1545 folgender gang fonberbarer Borfall gu : ein gemiffer Dartin von Balbenfele, ber in Ronigl, Danifchen Rriegebienften geftanben hatte und ohne vollige Musbezahlung feines Golbes ent= laffen mar, fuchte, ba er ben Rudftanb beffelben auf mieberholtes Bitten nicht erhalten tonnte, fich an bem Ronige Chris ftian III., von bem er vielleicht auch fonft noch perfonlich beleibigt worben mar, ju rachen. Da er feine andere Gelegenheit bagu finden tonnte , fo faßte er ben verwegenen Entichluß, fich einiger angefebenen Ronigl. Bebienten gu bemachtigen, um auf biefe

Meife bie Bablung bes rudftanbigen Golbes gu erzwingen, unb ale es ihm bamit auch nicht nach Bunfch gelingen wollte, fo richtete er feine Blide auf unfern Bifchof, ber fich bamale einfam gu Raltenhof aufhielt, und bei bem er fcon fruberbin guweilen gange Monate lang in Gutin fich aufgehalten und viel Gutes genoffen hatte. Der Bifchof hatte außer einem Chelenaben niemanden von feiner Dienerschaft bei fich; ein fur ben von Balbenfels ermunichter Umftanb, ber nun leicht gur Musführung feines ichanblichen Borhabens gelangen tonnte, ben Bifchof, ber auch Roniglich Danifcher Rath mar, ju entfuhren. Er brachte ihn querft nach Gortofen an ber Elbe und nachber meiter, in ber hoffnung, fur biefen angefebenen Gefangenen ein betrachtliches Lofegelb zu betommen. Dem Bifchofe und feiner reichen Bermandtichaft mar es gmar ein Leichtes, Die 8000 Rthir, Rangion , welche fein Entfuhrer fur feine Freilaffung , und ale Schabenerfas fur ben ibm vom Ronige angeblich porenthaltenen Golb perlangte, ju bezahlen; es mar ihnen aber nicht ehrenvoll genug . baß er mit Gelbe losgefauft merbe, fonbern er und feine Bermanbten wollten, bag ber Ronig, um beffentwillen er entfuhrt mar, ihn mit Gemalt befreien follte. Der Ronig manbte amar auch nicht geringe Roften gur Befreiung bes Bifchofe an, bielt es aber boch fur ju bedenflich, bem Balbenfele bas geforberte Lofegelb auszugahlen, weil leicht Unbre in einem abnlichen Kalle ju einem abnlichen Frevel baburch aufgemuntert merben fonnten. Mis fich einmal bas Gerucht verbreitete, bag Balben fele feis nen Gefangenen an einem Orte in ber Dabe pon Raltenbof jenfeite ber Trave verborgen halte, versuchten bee Bifchofe Bermanbten, ibn mit Gemalt zu befreien, und verfammelten zu bies fem 3med 400 Reuter nebft einigem Rufvolte gu Travemunbe. um bamit uber bie Erave ine Dedlenburgifche ju feben. Der Entfuhrer erhielt aber burch feine Mustunbichafter Rachricht von ber gegen ibn anrudenden Erpedition, und fieb mit feinem Gefangenen weiter bon einem Orte jum andern, fo bag alle ju beffen Befreiung getroffene Unftalten miflangen, weil ber Drt feines Mufenthalts nicht ausfindig ju machen war. Dachbem ber ungludliche Bifchof beinahe 2 Jahre von bem Balbenfels fo berumgefchleppt worben mar, farb er im 49ften Jahre feines Altere in ber Gefangenichaft ( 1547).

Sein Nachfolger auf bem bischöft. Stuhl, Jobocus Dobefilter. (1547 — 1553), phhistider Reserendar in Rom, war ber catholischen Lebre gang ergeben, und wurde wahrlcheinlich, wenn er in fein Biethum ackommen und bier aeklieben wate, ben Catholicismus wieber einzuführen fich bemuht haben. Aber es fugte fich fo fonberbar, bag, ale er nach manchen Bogerungen und Bebenflichkeiten fich enblich entichlof. Rom und ben pabfis lichen bof ju verlaffen, und fein Bisthum wirklich angutreten, er ploblich ftarb. Rad ihm tam Dieberich von Rheben auf ben bifcoff. Stubl (1553 - 1555), mabricheinlich burch Ernennung ober boch Empfehlung bes Dabites, ber in biefem Soche flifte gern einen Romifch : catholifchen Dberhirten haben mollte. Diefer Dieberich III. mar fcon vor Alter blind, ale ihm ber Bifchofeftab ju Theil marb. Er hatte fich ben Buftanb biefes Bisthums, ebe er es gengu fennen lernte, infonberheit beffen Einfunfte, gang andere vorgestellt, ale er fie nach bem Untritt fand. Diefer Umftand und fein Unvermogen, ber Lehre bes Epangeliums, Die fich im Bisthum immer weiter verbreitete. Einhalt zu thun, bewog ibn zu bem Entschluß, Die bifcoff, Res gierung niebergulegen. 218 bie Domberren, meniaftens ber catholifche Theil unter ihnen, ibn pon biefem Entichluf abgubrins gen fuchten und ihm verficherten, bag fie ihn ungeachtet feiner Blindheit bei fich ju behalten munfchten, gab er ihnen bie ameibeutige Untwort: "bas Bisthum gubed ift jest in einer folden Lage, bag es mol eines Bifchofes mit zwei Mugen und voller Scharffichtigfeit bebarf; ich aber fann leiber gar nicht feben." Er blieb alfo bei feinem gefagten Entichlug, refignirte und ging nach Daing gurud, wo er ein eintragliches Canonicat befaß. Rach biefem Bifchofe mablte bas Domcapitel in ununterbrochener Reihe lauter ber evangel. lutherifchen Religion juge= thane Bifchofe, und nahm nicht mehr pon bem Dabfte bie Bes ftatigung ber getroffenen Bablen an 18). Die Babl bes Dom= capitels fiel nach Dieberich's Reffanation (1553) auf bes Danifden Ronige Chriftian III. Cangler, Unbreas von Barby, einen außerehelichen Gohn bes Dicolaus v. Barby, aus einer alten abeligen, nachmale graflichen Kamilie im Berjogthum Magbeburg. Gewandtheit in Gefchaften, viele Gefchide lichkeit und ein vortreffliches Genie hatten ihn ju ber Stufe eines Canglers erhoben, und noch ale Bifchof fubr er fort, bem Ronige in wichtigen Angelegenheiten mit feinem Rathe und feinen Dienften zu nuben. Dief hatte aber fur bas Sochftift bie ubele

<sup>18) 3</sup>mar hatte ber Pabst Paul IV. nach bes Bifchofs Dieberich Abbankung biesem Sochstifte einen gewissen Urban zum Bischofe auftringen wollen, aber bas Domcavitel nabm ibn nicht an.

Rolae, bag er megen ber Danifden Reichsgeschafte und feiner in Danemart angetauften Guter faft immer abmefend mar und fich feines Bisthume nicht mit gehöriger Corgfalt annehmen tonnte. Er ftarb in Danemart 1559, und erhielt noch im namlichen Sabre gu feinem Rachfolger im Bisthum ben aus Stabthagen (in ber Beftphalifchen Graffchaft Schauenburg : Lippe) geburtigen Bub, Dombedanten Johann IX. Tibemann, ber nur etwas uber anberthalb Jahr bie bifcofliche Burbe belleibete, fdreibt ibm bie Beranberung bes Gutinichen Stabtmappene gu. melches von ihm, fatt bes bisher geführten Reffelblattes ein Rreus erhielt, auf beffen 4 Eden mechfelemeife eine Rofe und eine Lilie fteht. Unbere glauben, bag fcon Bifchof Johann II. von Deeft, welcher um die Mitte bes 13. Jahrhunderts regierte, biefe Beranberung mit bem Gutiner Stadtmappen porgenommen habe. ale er biefer Stabt bas Lubifche Recht verlieh. - Bifchof Sobann IX. mar von eremplarifcher Frommigfeit und außerorbent= lich mitleibig gegen bie Urmen feines Sochftifte, bie auch reichlich in feinem Teffamente bebacht murben. Dach feinem im 3. 1561 erfolgten Ableben tam Cberharb Il. von Solle, bisheriger Mbt bes Dichaelis-Rlofters ju Luneburg, auf ben Lub, Bifchofeftubl. und regierte bis 1586. Er mar ein eifriger Unbanger ber evangel. Lutherifchen Lehre, beren immer weitere Musbreitung und feftere Begrundung er auch in biefem Sochftifte fich eifrig angelegen fenn ließ; womit es ihm fo febr gludte, bag bie meiften Domherren gur lutherifchen Rirche übergingen und im gangen Gebiete biefes Sochftifts bie evangel. lutherifche Lehre eingeführt murbe. Gin Gleiches that er auch in bem Bisthum Berben, welches er 1566 erhielt, und mofelbft er auch in ber Stadt Berben bie Domichule ftiftete. Da er fich bie Berbefferung ber Rirche an ihren Sauptern und Gliebern, und auch bie ber bamale etwas febr vermilberten Gitten ber Domberren in beiben Sochstiftern mit febr vielem Gifer angelegen fenn ließ, fo fehlte es auch nicht an Berlaumbern und Reinben, welche manches Bofe von ihm erbichteten, um bas Unbenten biefes ehrmurbigen, hochverbienten Bifchofes gu verunglimpfen. Seinen Bruber Berbart v. Solle, ber Umtmann ober Bogt in Gutin mar, traf bas Unglud, bag er bon einem unbefugten Bilbichuben, einem Solfteinichen Chelmann von Geeftebt ober Gebeftebe. bem er bas Jagen auf ben bifchoflichen gelbern gu Fiffau bei Eutin unterfagte, bafelbft (ben 7. Jun. 1577) erfchoffen murbe. Ceheftebe murbe aber nicht lange nachber auf bem Stenborfer Belbe, nabe beim bortigen Solge, von einigen verfleibeten Perfonen

mit gleicher Dunge bezahlt. - Bifchof Cherharb ftarb 1586 in Luneburg auf einer Reife, und murbe in bem bortigen Dichaelistloffer, beffen Abt er gemefen mar, begraben, , Dach ihm tamen weiter feine burgerliche und fimple abelige Derfonen auf ben Lubedifden Bifchofeftuhl fonbern lauter gurftliche Derfonen aus bem Bergoglich . Solftein : Gottorpifden Saufe, bas mit bes Danifden Ronige Friedrich I. jungerm Cohne, bem Bergoge Abolph, Stammbater biefer Linie, begann. Diefer hatte fcon bei Lebzeiten bes Bifchofe Cberhard fich fur feinen alteften Cohn Kriebrich um bie Coabiutorfchaft biefes Biethums bei bem Domcapitel beworben; aber baffelbe nahm biefe Coabiutors mabl noch nicht vor. Inbeffen hatten boch bie Berfprechungen bes Bergogs, bem Domcapitel bie gur Beit ber Reformation vertornen Bortheile wieder gu verfchaffen , bei ben Domherren ben Gebanten erreat, fur ihre und bes Sochftifte Bobtfahrt nicht beffer forgen zu tonnen, ale wenn fie bei ber porgunehmenben Bifchofe : Bahl ihr Mugenmert auf einen, aus einem angefebenen, machtigen Saufe abstammenben Pringen richteten, ber fie miber alle Beeintrachtigungen und Schmalerungen ihrer Gerechtfame und Guter hinlanglich ju fchuben vermoge. Sauptfachlich follte bief eine Schusmehr bes Domcapitels gegen etmanige Gingriffe ber Stadt gubed in beffelben Gerechtfame fenn. Run fonnnte swar beim Ableben bes Bifchofe Cherhard im 3. 1586 bes Bergoge Abolph atteffer Cohn Krieberich nicht gum Bifchof ermablt merben , weil biefer feinem , im namlichen Sabre berftorbenen Bater in ber Regierung folgte: es murbe aber auf beffen Empfehlung fein jungerer Bruber Johann Ubolph gum Bifchofe von Lubed ermablt ( 1586 ben 16. Gept.), welcher fcon ein Sabr vorber gum Ergbifchofe von Bremen poffufirt morben mar, phaleich er erft 10 Nahr alt mar. Ginige Nahre barauf (1590) fiel ihm, nach bem Ubfterben feiner beiben altern Brus ber, bie Degierung in ben Bergogthumern Schleswig und Solftein gu; er behielt aber bennoch bie bifchofliche Burbe bei, und fcbloß 1595 mit ber Stadt Lubed ben mertmurbigen Bergleich. burch welchen viele swiften bem Domcapitel und ber Stabt (Lubed) bither obmaltenbe Differengen beigelegt murben, Bifchof Johann Abolph ift unter allen Bifchofen von Lubed ber erfie perheirathete; feine Gemablinn mar bie Danifche Pringeffin Mugufte, eine Tochter bes Ronige Frieberich II. In vorigen Beiten burften bie Bifcofe nicht eber, als nach erhaltener pabits lichen Beftatigung ihrer Bahl und faiferlichen Belehnung mit ber weltlichen Soheit und ben Regalien, von bem Bisthum Befis

nehmen. Jest murbe aber jur Befignehmung fur binlanglich erachtet, wenn ber neuermablte Bifchof nur angelobte, um bie Beftatigung und Belehnung nach Doglichfeit und mit allem Rleif gehörigen Orts nachfuchen ju wollen. Benn bann auch Beine von beiben erfolgte, fo grunbete ber Bifchof feine Befuge niffe auf bie rechtmaßig gefchehene Bahl, bie burch ben Dangel jener Stude nicht untraftig werben tonnte. Rachbem Johann Abolph biefem Bisthume 21 Jahre vorgeftanben hatte, refignirte er es 1607 bem Domcapitel ju freien Sanden, nachdem er fcon im Sahre 1594 bei bemfelben es bemirft hatte, baf fein jungerer Bruber. Dring Johann Friedrich, im namlichen Jahre (1594) ju feinem Coabjutor und funftigen Rachfolger im Bisthum ermablt murbe. Rachmale entftanben aber swiften biefen beiben Brubern Streitigfeiten: Johann Friebrich verlangte namlich feinen Antheil an ben beiben Bergogthumern Schlesmig und Solftein; aber fein Bruber, ber regierenbe Bergog unb Bifchof Johann Abolph wollte ihm nur einige gemiffe Gins funfte aus zwei Memtern jugefteben, und von feiner, feinen Staaten nachtheiligen Theilung ober Beraugerung ganger Pros . vingen etwas wiffen. Diefe Beigerung erbitterte Johann Rries brich fo fehr gegen feinen altern Bruber, bag er ihm ganb unb Leute abipanftig zu machen fuchte. Dem Domcapitel ichien es auch bebentlich zu fenn, einen Bifchof und einen Coabiutor gu baben, bie in foldem Unfrieden mit einander lebten. 218 baber im Jahre 1602 auf Untrieb bes Bergogs und Bifchofes Johann Abolph in Borfchlag tam, beffen zweiten Gohn, ben Pringen Moofph gum Coabiutor gu mahlen, fo erflarten fich bie meiften Domherren bagu bereitwillig, Diefes, bem Dringen Johann Friedrich gang verhehlte Borhaben murbe aber nicht gur Musführung gebracht, fonbern vielmehr burch bes Raifers und bes Danifden Ronias Chriftian IV., wie auch bes gub. Dom. bechanten Pingier und bes Doctors Schultheiffen Bermittelung und Unterhandlung am 20. Juni 1606 ein forme licher Bergleich gwifden ben beiben Brubern getroffen. Rraft beffen trat ber Bergog Johann Abolph feinem Bruber Johann Ariebrich bie Zemter Tremsbuttel, Steinhorft und Dibenburg nebft ber Infel Femarn und ben Memtern Reuftabt und Giemar, mit aller furftlichen Lanbeshoheit, Bubehorungen, Banbereien, geiftlichen und weltlichen Gerechtigfeiten und Breiheiten, bie gemeine ganbesfolge allein ausgenommen, ab, und ubertrug ihm biefelben. Berner überließ er ihm eine anfehnliche Gelbforberung, welche bie Rrone Spanien bem Saufe Polftein-

Gottorp fur bie bom Bergoge Abolph ihr geleiffeten treuen Rrieges bienfte noch fculbig mar. Und endlich verfprach barin auch noch ber Bergog Johann Abolph, ju Gunften feines Brubers bas Bisthum ju reffaniren. Dagegen verpflichtete fich Johann Briebrich, bag er allen fernern Unfpruchen auf feinen bruberlichen, in Streit gezogenen Untheil, und ben an ben bochften Reichsgerichten angefangenen Prozeffen entfagen und bie auf (bem Umte) Dibenburg haftenben 50,000 Rthir, bezahlen wollte. Bugleich murbe noch verabschiebet; baf bie mirfliche Ueberlieferung ber obgebachten Memter, ganber und Stabte bis nach bem Rieler Um fchlage 19) bes folgenden Jahrs 1607 verfchoben, Die Ges falle aus bem Amte Ciemar aber ichon fur bas 3ahr 1606 an ben Bergog Nobann Friedrich bezahlt merben follten. Muf folde Art murbe endlich bas langwierige Difverftanbnif und bie baraus ermachfene Erbitterung ber beiben Bruber gindlich geboben, Rach ermahnter Refignation bes Bifchofe Johann Abolph, murbe fein Bruber Johann Kriebrich jum Bifchofe von Lubect poftulirt und biefe Babl b. 23. Dec. 1607 vollzogen. Johann Friedrich war auch jugleich Ergbischof von Bremen, und Diefer Umftanb verurfachte megen bes mantelmuthigen Betragens bes Ergbifchofes bem Bisthume Lubed im 30 ichrigen Rriege manche Dachtheile und Berlegenheiten, von welchen es fonft mol frei geblieben . mare. Es batte fich namlich bas Gerucht perbreitet, ale ob im Erzbiethume Bremen farte Berbungen und Rriegeguruftungen mider Die Dartei bes beutichen Raifers angeffellt murben. Johann Friedrich fuchte gwar einen, ihm beghalb vom liguiftifchen General Till p fchriftlich gemachten Borwurf in feinem Untworts fchreiben vom 12. Jan. 1623 ganglich von fich abzulehnen, und mieberholte foldes in einem Schreiben vom 20. Dov. 1624. Allein Tillo wollte biefen Berficherungen nicht trauen. Aebnliche Bormurfe ber Untreue gegen ben Raifer murben ibm pom Raifert. Belbmarichall, Grafen von Unbolt gemacht, bem aber ber Erge

<sup>19)</sup> So beift ber befannte, jabelich in Kell im Januar fatt findende, mit heit. Derick Knigen beginnende um beinnde 4 Bochen deuernde Zahrmartt, der sich vorzäglich durch beit flarten Geldumfag auszichnet; salt aus Gedanlichen werden bort dertieben, Webergablungen geiestletzt, umd dirich entrichtet. An toni ober der zahlungen geiestletzt, und dirich entrichtet. An toni ober der bann nicht spalt, wiede rechtlich, strafben und muss, wenn es in den Deligationen auf den Fall der Kicktagdiung bedungen ist, ins sossmannte für in a ger wendern.

bifchof heilig verficherte, er wolle von feiner Treue und Geborfam. gegen ben Raifer nicht abweichen, wenn fur feine fcon febr er Schopften, armen Unterthanen nicht langer mit Ginguartierung bedrangt murben. Da aber beffenungeachtet bie Bebrudungen ber Unterthanen bes Erg : und Bisthums von ben Tillpfchen und Unboltifchen Beerhaufen nicht aufhorten, fo entichtof fich ber Ers : und Bifchof, fich miber bie liquiftifche Dartei zu erflaren. und bemirtte es baber mit, bag ber Ronig von Danemart 1625 jum Dberften bes nieberfachfifchen Rreifes ermablt murbe, ju welchem Enbe er bem biefermegen ju guneburg gehaltenen Rreistage, wie auch bem barauf ju Lauenburg gehaltenen Convente perfonlich mit beimobnte: beichidte auch burch feine Befanbten ben Deputationstag in Segeberg und ben nach Braunfchweig ausgeschriebenen Congreg ber Dieberfachfiften Rreisftanbe. 218 aber ber Raifer unterm 14. Dary 1626 ein ernftliches Abmahnungefdreiben an unfern Bifchof Nobann Kriedrich ergeben lief. trat biefer foaleich von bem Lauendurger Bunde ab, und etflarte fich wieder fur ben Raifer. Sieruber marb ber Ronig Chris ffian IV. fo aufgebracht, bag er fowol bie Ergbifcoff, Bremis ichen , ale Bifchoff, Lubedifchen ganbe, wie auch bie in Solftein belegenen Datrimonial : Zemter und Guter bes Bifchofes mit ftarten Ginquartierungen belaftigte und ihm nichte ale bas einzige Bormert Raltenhof ubrig ließ. Alle Gintunfte aus ben befebten Landestheilen murben bem Bifchofe vorenthalten, und fogar bie Cachen . welche ber Bifchof jur Giderheit von Gutin nach Lubed bringen laffen mollte, murben untermegs von Danifden Reutern aufgefangen. In biefer großen Berlegenheit und Roth mußte bet Bifchof nirgenbe einen fichern Mufenthalt, ale in bem bifchoff. Saufe ju Lubed : mobin er fich benn auch begab. Sier entichloff er fich, bas ihm noch ubrig gebliebene Raltenhof fo lange als moglich ju vertheibigen und ju bem Enbe es moglichft ju befeftis gen und mit Golbaten ju befeben; welches aber nach ben gwifchen bem Bisthume und ber Stadt Lubed beftebenben alten Bertragen nicht ohne Einwilligung bes Lub. Rathe gefchehen burfte. Diefe erhielt er gegen eine ichriftlich ausgestellte Berficherung, bag nach geenbigten Rriegesunruben alles wieber in vorigen Stand gefest merben follte; morauf Raltenhof in Bertheibigungeftanb gefebt Mis nun um biefe Beit Ronig Chriftian IV. bie Schlacht bei Lutter am Barenberg gegen ben General Tilly verloren hatte (27, Mug. 1626), und fich barauf bis Bremen und in's Sol= fleiniche gurudziehen mußte, fo wurde alle Schulb bavon auf ben Bifchof Johann Kriebrich gemaltt , indem man behauptete,

nur auf fein inftanbiges Unhalten habe ber Ronig fich bei ber, bem Dieberfachfifchen Rreife brobenben Gefahr gur Ergreifung ber Baffen bemegen laffen, beren ungludlicher Erfolg feiner anbern Urfache, ale feiner, bee Bifchofes, Unbeftanbigfeit, mogu er auch anbre Rreisftanbe ju verleiten gefucht habe, jugufdreiben fep. Der Ronig ging in feinem Borne fo weit, bag er ben Bifchof bes Eraftiftes Bremen verluftig ertlarte und feinen eigenen Pringen Frieberich jum Coabjutor bafelbft verorbnete. Tilln, melder nach bem Rudzuge ber Danen ihnen gefolgt mar, überfchmemmte 1627 mit feinem Beerhaufen bas Ergbiethum Bremen, gang Solftein und Schlesmig, mobei bas Bisthum auch gemaltig mitgenommen murbe, obgleich Tilly vom Bifchofe nur bie nothige Berpflegung feiner Eruppen verlangt hatte. Die Raiferl, und Liquiftifchen Golbaten machten feinen Unterfchieb unter ben Bifcoff, und Ronigl, Unterthanen, theils weil in ihren Mugen beibe gleich grae Reber maren, bie mit Reuer und Schwerbt vertilgt werben mußten, theils auch, weil bie Befibungen beiber burch einander gerftreuet liegen; baber bei entftebenben Befchmerben über Dighandlungen und Bebrudungen bie Raiferlichen fich immer bamit entichulbigten , fie batten es nicht gemußt, baf es Bifchoff, Grund und Boben ober Gigenthum fen, mo bies ober jenes vorgefallen mare. Go murbe bas arme ganb gewaltig mitgenommen, bas ichon einige Sahre vorher, ale ber 30 jabrige Rrieg fich zuerft nach Dieberfachfen jog (1623), von ben feinbs tichen Eruppen viel gelitten hatte, wie auch im Winter 1626/27. ba ber Graf von Manefelb fich mit 10,000 Dann im Lauens burgifchen und Lubertifchen einquartierte, und auch bier fart branbichatte. Rach bem Lubeder Krieben (vom 29. Jun. 1629) burch melden ber swifden bem Raifer und bem Ronige von Danemart geführte Rrieg beenbigt murbe, perlegte letterer ben großten Theil feiner Truppen in's Biethum Lubed und auf bie Bifchoff. Patrimonial : Guter, wo bamale viel Rorn und Bieb porhanden mar, bas größtentheils von ben Danen meggeführt murbe. Bei ber Stadt Gutin errichtete ber Ronig ein Lager und befeste bas bifchoff. Schlof bafelbit, nachbem er bie Befabung pertrieben und fich bes bortigen Gefchuses und ber Dunition bemachtigt hatte. Wegen einer bem Ronige jugeftogenen Rrantbeit bauerte fein Aufenthalt hiefelbft bis jum Enbe bes Sahrs 1629, ba bie Danen abzogen. Fur alles Ungemach, bas Johann Ariebrich wegen feines Abfalls vom Lauenb. Bunbe pom Ronige von Danemart erleiben mußte, und fur feine bem Raifer bezeugte . Unbanglichfeit hoffte er von biefem eine reichliche Entichabigung

und Belohnung zu erhalten. Da nun er fowohl ale fein Bruberefohn Abolph, ale geborne Bergoge von Solftein, nicht nur Uns fpruche an bies Bergogthum, fonbern auch bereits die Unwart-Schaft barauf erhalten hatten, fo fcmeichelten fich beibe mit ber Soffnung, bag bei einem funftigen Friebeneichluß ihnen ber Befit bes gangen Bergogthums ju Theil werben murbe, gumal ba nach ihrer Borftellung ber Ronig von Danemart burch Ergreifung ber Baffen miber ben Raifer und beffen Partei fich und feine Erben biefes Bergogthume verluffig gemacht hatte. Aber Beiber Soffnungen und Erwartungen folugen nicht nur ganglich fehl, fonbern Sobann Friedrich gerieth auch noch bagu in Gefahr, fogar fein Ergbisthum Bremen ju verlieren, welches ber Raifer Rerbinand II. fur feinen jungften Pringen, ben Erghergog Leopold Withelm bestimmt hatte. Der Raifer fchien wohl gemertt ju haben, bag nicht fowohl perfonliche Buneigung und Unhanglichkeit gegen ibn, ale vielmehr ber Drang ber Umftanbe und bie hoffnung großer Bortheile ben Erzbifchof Johann Friedrich ju bes Raifere Partei gezogen hatten. Indeffen behauptete biefer fich boch, ber ihm brobenben großen Gefahr ungeachtet, fowohl bei bem Ergbisthum Bremen, ale bei bem Bisthum Lubed; meldes er mol vornamlich bem Baffen : Glude bes Konige Guffan Ubolph von Schweben ju verbanten hatte; benn ale er fich vom Raifer fo ichlecht belohnt fabe, und bie Cache ber Protestanten burch bie Schlacht bei Leipzig eine fo gunftige Wendung nahm, ergriff er bie Schwebifche Partei und blieb ihr bis an feinen Tob ergeben, welcher im Sabre 1634 er-Er ftarb unvermabtt, hatte fich gwar 1600 mit ber Dibenburgifden Grafinn Unna Cophia, Gdmefter bes regierenden Grafen von Dibenburg, Unton Gunthere, verlobt, es fam aber nicht gur Berbeirathung. Er hatte anfanglich feine Berlobung geheim halten muffen, weil er fonft, vermoge feiner Bahlcapitulation, worin er, im ehelofen Stande gu bleiben, angelobt hatte, leicht hatte genothigt werben tonnen, fein Erge bisthum Bremen ju refigniren. Bmar verfuchte er bes Raifers Bergunftigung bagu gu erhalten, bag er fich mit Beibehaltung bes Erge und Biethume verebelichen burfte; allein er fanb wirflich, ober auch nur vorgeblich unüberfteigliche Comierigfeiten gur Muswirfung bes bagu erforberlichen Raiferl, Inbulte, und ber Braut ju Gefallen wollte er bas Ergfift auch nicht aufgeben, Co verzogerte fich ber Brautftanb gwanzig Jahre lang; woruber ber Bruber ber Braut, Graf Anton Gunther, heftig aufgebracht wurde und beibe Theile in einen langwierigen Progeg vor bem Reichstammergericht geriethen, ber mit einem Urtheil vom 21. Det. 1619 enbigte, wonach ber flagende Theil, ber Ergbifchof, welcher miber ben Grafen Unton Guntber eine Diffamationellage angestellt batte, sur Roften : Erffattung verurtheilt murbe. -Go perichieben auch über ben Charafter biefes Ergbifchofes ges urtheilt wirb, fo ift boch wol nicht ju leugnen, bag er, wie aus feinem gangen Leben und Betragen bervorgebt, bei vielen guten Gigenichaften boch nicht frei von Bantelmuth, Unbeftanbigfeit und Leichtfinn mar. Uebrigens bat ibm bie Stadt Gutin Dans ches zu verbanten, indem er bas bortige, bamale faft gang verfallene Schloß mit großen Roften ausbeffern, babei eine Schlof firche bauen, und ben Garten beim Schloffe, ber an einigen Stellen fehr fumpfig mar, austrodnen und ihn burch manche neue Unlagen vericonern ließ, g. B. burch einen Springbrunnen, eine Boliere (Bogelhaus) u. b. m. - Muf bie Prebiger und Lebrer in feinem Rirchensprengel batte er ein febr machfames Muge und beitrafte fie ernftlich megen argerlichen Lebensmanbels. wovon er ale Dberhaupt boch felbft nicht frei mar; bagegen trug er fur jeben, ber feinem Umte treulich vorftand, alle mogliche Kurforge.

Gein Rachfolger im Bisthum (1634 - 1655), feines verftorbenen Brubere Cobn, Bergog Johann von Solftein = Gottorn, ale Bifchof gewohnlich Sans genannt, batte fich auf feinen frubern Reifen in Deutschland, ben Dieberlanden, mo er 1629 ber Belagerung von Bergogenbuich perfonlich mit beimobnte und fich im Lager bes Pringen von Dranien aufbielt, Frankreich. England, Stalien, Spanien ze., mancherlei nubliche Renntniffe und Geschicklichkeiten erworben , von welchen er als Bifchof guten Gebrauch machte, Gein erftes Sauptgeschaft , mas er als Bifchof pornahm, mar, baf er bem Drager Frieben (v. 30. Dan 1635) beitrat: moburch er fich ben rubigen Befis bes Bisthums ficherte: ba in biefem Friebensichluffe ausbrudlich beffimmt mar, bas alle, nach bem Religionefrieben in ber Protestanten Gewalt gefommene unmittelbare Stifter, fo viel fie beren im Sabre 1627 ben 12. Dov. D. St. innegehabt, ben Mugsburgifchen Confessioneperwandten auf 40 Jahre verbleiben follten. Da nun im eben angeführten Jahre fein Borganger, Johann Friedrich, bies Bisthum ale Protestantischer gurft befeffen hatte, fo tonnte Bifchof Sans ruhig im Befige beffelben bleiben. Als gegen Enbe bes Jahre 1643 ber Schwebifche Felbmarfchall Linnard Torften. fon gang Solftein, Schleswig und Jutland mit feinen Truppen überichmemmte, murbe auch bies Bisthum befest, woburch es

nicht wenig litt, obgleich die Schweben nicht ale Feinde tamen. Gludlicherweife aber duerte biest Ungemach nicht lange, ba gleich nach bem zwischen Schweben und Dahemart am 13. Aug. 1645 gu Brom febroe geschlossenen Frieden bie Schweben holftein verlieben.

Bei ben Unterhanblungen bes meftphalifchen Ariebens lief Dies Bisthum große Gefahr, feine Gelbftandigfeit ju verlieren, meil es in Borichlag fam, bag es entweber bem Danifchen Bringen Kriebrich, nachmaligem Ronige von Danemart, und beffen Nachtommen, gegen Abtretung bee Ergftifte Bremen erblich überlaffen merben , ober einem catholifchen Bifchofe gufallen, ober facularifirt und fraend einem weltlichen Rurften ale Mequipalent jugefprochen merben follte. Dag es aber biefer breifachen Gefahr gludlich entging , verbanete es theile bem Ronige von Danemart. Chriftian IV., melder aus Liebe fur feinen Schwefterfohn, ben bamaligen Bifchof Sans von Lubed, fich grogmuthig meigerte. bies Bisthum von ben Beftphal, Friedensvermittlern ale ein meltliches Kurffenthum anzunehmen; theile, und vorzuglich ben eifrigen Bemuhungen bes bamale regierenben Bergoge Rries brich von Solftein: Gottorp, eines leiblichen Brubers bes bamaligen Bifchofes ; benn biefer fparte feine Roften noch Dube. und manbte alle Staatellugheit an, bis er es auf bem Kriebens= Congres wirklich babin gebracht hatte, bag biefes Sochftift in proteffantifchen Banben blieb. Dahingegen batte Bergog Kries brich noch mabrent ber Beffphal, Friebens Unterhandlungen. als fur bas Biethum noch nicht alle Gefahr, facularifiet ju merben , poruber mar , an bas Domcapitel ju Libed ben Untrag gelangen laffen, bag es gur Danebarteit und gemiffermagen gur Bergeltung feiner ichon geleifteten und fernerweitigen guten Dienfte und Bemubungen fur baffelbe, bei ben funftigen Bifchofemablen fein porgugliches Mugenmert auf einen Dringen aus bem Solffein : Gottorpifchen Saufe richten moge. Domcapitel, bem es einleuchtete, wie viel es bem Bergoge fcon ju verbanten habe, und bag es beffen fortmabrenbe Bermittelung und guten Dienfte auf bem noch nicht beenbigten Kriebenscongreff nothig habe, folog baber mit ihm unter Bebingung ber fernern Bemubungen beffelben jur Aufrechthaltung ber Kreibeiten und Gerechtsame bes Domcapitele, ben Bergleich, bag es nach bem bamale regierenben Bifchofe Johann (Sane) und bem poftuirten Coabjutor Johann Georg noch feche Pringen nachs einander aus bem Solftein : Gottorpifden Saufe gu Bifchofen ober Coabjutoren mablen wolle. Dabei bebang fich bas Dort: capitel ferner aus, daß sim durch diesen Vergleich nichts an seinem Wahlrechte benommen, noch dadurch Anlaß gegeben werben folls, das Biethum dem herzogihume holitien inzuwerleiben. Berner wurde stipuliet, daß die zum Bisthume und Domcapitel gebrigm Gütter von ein Preisgen zu hoftlich auf feine Weise mit Mittate Einquartierungen, Contributionen, Abgaben und Alfen beschwert werben, sohnen das Bisthum Eibed jederzeit ein freier, unmittelbarer Richofstand bleiben sollte. Diese merkwärzig Kergleich vom 6, Mitt sach zu dae in der Folg zu manchen Jereungen mit dem Königlich Danischen Daufe Anlas.

Durch ben Welfphalischen Frieben erhiet bies Bistom wie Bufderung, do se nach wie vor bei einem ich jur Augsburger Conffsion bekennenden Bilicheft, die siener unmittelbaren Reichen, Bestumpen und bei allen sienen Rechten, Beffungen und bei für feinen Rechten, Beffungen und bei für feinen Rechten, Beffungen und bei für kinften, so wie es das Alles im Voremalische (1624 vom 1. Jan. an) beifesien habe, rubig umd ungesschet gestigten werden dauf dies Brebe gesten der gestigten der Bestum erflerett, das freie Wahrten vor Durch auch auf dies Bestum erflerett, das freie Wahrten vor Augsten beine gestigten Gehöften und befragung der Bilichhesen bei festung der Bilichhesen der Angelingigt, und berehappt wurden der absteht der bestumpt der der Bilichhesen der Augsterfallen Genefische auf der Bilitels oder Auserbalt zwischen ter Augsteht der Gelägtum, auf einer Mittels oder Auerbant zwischen ben geistlichen und weltlichen Reichsplanden angewiesen.

3m 3. 1655 trat ber Fall ein, mo bas Domcapitel gum erften Male ben vorbin ermahnten, 1647 mit bem Rurftl. Saufe Bolffein : Gottorp gefchloffenen Bergleich megen ber Bifchofsmahl befolgen fonnte: benn fomobl ber Bifchof Bane, ale ber Coabjutor ftarben beibe balb nacheinander in bem namlichen Sabre, erfterer ben 18., letterer ben 25. Febr. 1655; morauf (ben 6. Sun. 1655) burch einstimmige Bahl bes Domcapitele ber Bergog Chriftian Albert ober Albrecht von Bolffein-Gottorp, ein Reffe bes lettverftorbenen Bijchofes und Bruber bes ebengebachs ten Coabiutore im 15. Jahre feines Miters jum Bifchofe ermabit murbe, fo wie fein jungerer Bruber Muguft Friedrich gum Coabiutor. Ungeachtet biefer Bifchof (Chriftian Albert) fich in feiner Bahlcapitulation verbindlich gemacht hatte, Die bifcofliche Regierung niebergulegen, fobalb bie Regierung ber Solftein-Gottorpifden Lanbe auf ihn vererbfallen murbe, und biefer Sall 1659 wirtlich eintrat; fo verzichtete er, befonberer Umftanbe

meaen . boch erft 1664 auf bies Biethum, und gwar unter ber fonderbaren Bebingung, baf er wieber aufe neue gum Coabiutor ermablet murbe. Das Domcapitel fand es aber fehr bebenflich, biefe Bebingung einzugehen, und verfchob lieber bie neue Bifchofes mabl bis jum 6. Dai 1666, ale bis ju welchem Termin bem Bifchofe, ungeachtet bes in feiner Bahlcapitulation enthaltenen Beriprechens ber Reffanation, bas Bisthum ju behalten von Geiten bes Domcapitele erlaubt worben mar. Rach Ablauf bies fes Termine murbe ber bieberige Coabiutor Muguft Friebrich jum Bifchofe ermablt (4. Jul. 1666). Inbeffen trat boch ber gang fonberbare, einzige Fall ein - wovon bie Gefchichte ber Sochftifter vielleicht fein abnliches Beifpiel aufzuweifen bat bas ein Bifchof, welcher einmal abgebantt hat, an ebendemfelben Sochftifte wieder gum Coabjutor ermablt worben, wie bas jest mit Chriftian Albert ber Sall war. Denn ba im gangen Bergogt, Solftein : Gottorpifchen Saufe bamale fein einziger Pring porhanden mar, welcher in Gemagheit bes Bergleiches von 1647 aum Coabiutor hatte ermablt werben tonnen, ale ber Dring Robann Muauft, melden aber bas Domcapitel megen beffen fcmachen und biobfinnigen Berftanbes nicht mablen wollte, fo blieb biefem nichts anders ubrig , ale ben vormaligen Bifchof Chriftian Albert wieber gum Coabiutor gu mablen. - Babrenb ber Regierung bes ermahnten Bifchofs Muguft Friebrich gerieth bas Domcavitel, wegen ber 1677 angestellten Cogbiutormahl. mit bem Ronige Chriftian V. von Danemart in einen weitlauftigen Streithanbel, beffen ausführliche Ergablung aber bier nicht zwedmäßig fenn murbe; baber nur die Sauptpunfte bier in ber Rurge angeführt werben follen. Der Ronig pon Danemart verlangte namlich 1677 bom Domcapitel, baf bei einer anzustellenden Coadjutormabl biesmal einer von ben Ronigl. Danifchen Pringen jum Coabjutor, ober, ba folches jest nicht mehr gefchehen tonnte, weil ichon ber Bergog von Solftein : Gottorp, vormaliger Bifchof Chriftian Albert, bagu ermablt mare, menigftens jum Gub : Coabjutor ermahlt merben mochte. Das Domeapitel gog alle Umftande in reifliche Ermagung, infonberheit ben, bag bas Solftein : Gottorpifche Saus ichon einmal aus bem. mit bemfelben 1647 errichteten und nachmale von Danemart felbit in bem Gludftabtifchen Bergleiche von 1667 ge= nehmigten Bertrage von 1647, gegrunbete Unfpruche an bie Bifchofe : und Coabiutor : Bahl habe. - Daffelbe mar baber ber Meinung, bag fur biesmal wieber ein Solftein-Gottorpifcher Bring jum Coabiutor ermablt merben muffe. Es fuchte baber

ben Ronig von Danemart burch bas Berfprechen gufrieben gu ftellen , bag menn gleich bie nachfte Coabiutore : Dabl auf ben Gottorpifchen Pringen Chriftian Muguft fallen murbe, boch ber Ronigl. Dan, Pring Chriftian jum Gub : Conbiutor ermablt werben folle. Diefe ErHarung fanb gwar am Ronigl. Dan, Sofe feinen Beifall, weil ber Dan, Dring nur gmei Sabre junger mar, ale ber Gottorpifche, folglich fur erftern menig ober gar feine Bahricheinlichkeit, jemale jum Biethum ju gelangen, ubrig blieb. Inbeffen ließ ber Danifche Sof boch biefe Gache mehrere Sabre auf fich beruben. Mis aber bas Berfprechen bes Domcapitele gar nicht in Erfullung geben ju wollen ichien, ließ ber Ronig bei bemfelben auf bie Bahl eines Roniglich Danifchen Pringen jum Coabjutor ober Gub : Coabjutor ernftlich antragen und zugleich vorftellen , bag bas Capitel bem Ronigl. Dan. Saufe nicht meniger gur Dantbarteit verpflichtet fen, als bem Solftein-Gottorpifchen, ba ber Ronig Friedrich III. Die ihm bei ben Beffphal, Friebens - Berhanblungen angebotene Gacularifirung biefes Bisthums großmuthig abgefchlagen, und er, ber jegige Ronig, felber von ben ihm auf bas Bisthum gubed angewiefenen Quartiergelbern (125,032 Rthlr.) 20) anfehnliche Doften nachs gelaffen habe ic., mit hinjugefügter Drobung, bag, wenn man bem Roniglichen Berlangen nicht willfahren murbe, unfehlbar fiscalifche Erecution auf Die affignirten Quartiergelber ergeben werbe. - Rachbem ber Raifer verfchiebene Straf: und Abmahnungefdreiben in biefer Sache an ben Ronig und bas Domcapitel batte ergeben laffen, murbe fie 1687 auch auf bem Reichstage ju Regensburg vorgetragen, ba bann von Ronigt. Danifcher Seite vorgestellt wurde, bag jener, gwifden bem garftl. Solftein-Gottorpifchen Saufe und bem Domcapitel 1647 abgefchloffene Bertrag bem canonifchen Rechte und ber Bahlfreiheit bes Domcapitele sumiber fen . indem man fich auf gemiffe Derfonen barin verbunden habe; welches bem Ronigl. Saufe gum großen Dachtheil gereiche, bem boch bas Capitel eben fo febr, ale bem Gottorpifchen Saufe gur Dantbarteit verpflichtet mare. bezog man fich Ronigl. Dan, Geits auf ben Gludftabtifchen Bergleich von 1667, worin unter anbern bedungen wird, bag bas Ronigl, Danifche Saus mit gur Bahl fommen und mit bem

<sup>20)</sup> Diefe fogenannten Quartiergeiber forieben fich aus bem 30 jabrie gen Kriege ber, und waren vom Raifer bem Konige von Danemark auf bas Biethum Lubed angewiefen.

Bergoglich Gottorpifchen Saufe abwechfeln follte; unb nur unter biefer Bedingung mare barin ber Bertrag von 1647 Roniglich Danifcher Geits genehmigt worben. Dagegen manbte bas Dom= capitel ein: ber Gludftabter Recef fen eine res inter alios acta und tonne ibm nicht prajubiciren, gumal ba es erft jest Renntnif bon bemfelben erlangt habe. - 3m Traventhalichen Rriebenge fcluffe vom 18. Mug. 1700 murbe aber ber Gludftabtiche Reces ausbrudlich beftatiat: und in einem fevaraten Urtitel bewilligte ber Ronig von Danemart bem gub. Domcapitel ben Erlag ber bom Raifer an Danemart cebirten 125,032 Rthir, Quartiergels ber, bis ju ber Summe, welche ber Reichematricular : Unichlag. nach gemachtem Calcul, austragen murbe. - Enblich ging benn Die lange verfchobene Coabiutormabl ben 12. und 13. Dan 1701 in Lubed por fich, ba bann 12 Capitularen (bie Danifchaefinnten) ben Pringen Carl von Danemart, einen Bruber bes bamale regierenben Ronigs Friedrich IV. von Danemart, 9 Capitulas ren aber (von ber Solftein : Gottorpifchen Partei) ben Pringen Chriftian Muguft, einen Bruber bes bamale regierenben Bergoge Friedrich von Solftein : Gottorp, ben Stifter ber jungern Solftein : Gottorpifchen Linie, jum Coabjutor mabiten. Beibe nahmen nun ben Titel eines poftulirten Coabjutore an, unb ieber von ihnen fuchte fein vorzuglicheres, großeres Recht barguleden; ber Pring von Solftein = Gottorp vornamlich aus bem Grunbe, bag nach einem Raifert. Reichshofrathemanbat vom 28. Mul. 1700 ber oftermannte Bertrag von 1647 bei ber Mahl bes folat werben follte. - Mis nicht lange barauf ber Bifchof Muguft Briebrich in ber Dacht vom 1. auf ben 2. Detob. 1705 ftarb. fuchte ber Coabjutor, Pring Chriftian Muguft feinem Ripas len, bem Gegen : Coabjutor, Pringen Carl, in ber Befffere greifung bes erlebigten Biethume juvorzutommen ; welches ibm auch gelang, ba er, ebe noch bas Domcapitel gur Babl eines neuen Bifchofes gefchritten mar, fich fchnell nach Gutin begab, bafelbft vom bifchoff. Schloffe Befis nahm und von ben bortigen Burgern, famtlichen anmefenten Difficianten und Untergeborigen bes Bisthums fich bulbigen ließ; auch eine Regierung anordnete, und jur Behauptung feines Befiges, eine Compagnie Golbaten mit einem Sauptmann auf's Schlog legte. - Danifcher Geits fuchte man nun fur ben Pringen Carl ben Mitbefit gu erlangen, und verlangte, baf einftweilen, bis ju erfolgter Raiferl. Ents fcheibung biefes Streite, bas Bisthum ber Abminiftration bes Domcapitele übergeben, ober in Raiferl. Sequefter genommen werben follte. 216 man fich aber Solftein : Bottorpifcher Geits

batt nicht verfteben wollte, ließ Danemart ben Generalmajor v. Paffor mit einer Mannichaft Danifden Militare in Die Ctabt Gutin einrucken. Diefer forberte im Ramen bes Dringen Gart ben Mitbefis; und ale biefer gegenfeite verweigert murbe, fam es gu Thatlichkeiten , inbem beiberfeitiges Militar auf einanber fcharf feuerte. Rach einigen von beiben Geiten gewechselten Schuffen, bie jeboch gludlichermeife feinen fonberlichen Schaben verurfache ten s1), murbe bie Rurftliche Garnifon ale ber fcmachere Theil jum Abzuge genothigt. - Enblich murbe, nach weitlauftigen Unterhandlungen, biefe Streitfache burch Bermittelung ber Roniginn Unna von England und ber Generalftaaten von Solland in Gute beigelegt; worauf bie Ronigl. Danifche Befagung aus Gutin abmarfchirte, und biefe Stadt ber Begenpartei einraumte. Der Dring Carl von Danemart trat feine an bas Bisthum Lubed pratenbirten Rechte feinem bisherigen Rebenbubler, bem Bergoge Abminiftrator Chriftian Auguft 22) gegen eine jahrliche Penfion ab, mogu England 4000 Pf. Sterling und Solland 4000 Rthir, beitrugen, Letterer murbe nun allgemein ale rechtmafiger Bifchof von gubed gnerfannt unb war ber britte von ben feche Bifchofen, welche gufolge bes, 1647 amifchen bem Surftl. Saufe Solftein . Gottorp und bem Lub. Domcapitel gefchloffenen Bertrages, nach einander aus biefem Saufe gu Bifchofen von Lubed gemablt werben follten.

Wahrend bes fogenannten Porbifden Krieges, an welchem Danemark feit 1709 wiber Schweden Theil nahm, litten, vornamtlich im Jahre 1713, die Unterthanen biefes Fürstenthums viel von den Durchmartigen der Dan, und Schwedischen Truppen,

<sup>21)</sup> Gine feinbliche Kanonentugel verwundete jeboch ben Konigl. Dan. Generalmajor v. Paffow fo ftart am Beine, bağ er einige Aage nachber an biefer Bermundung ftarb,

<sup>22)</sup> Cr. Augunks Mruber, der regierende ferzog em holdtimt Gottenp, Friedrich IV., der der Mehrechigen King Carle füllt, auf besten Friedrich von der der der der Geschacht bei Gissen in Volen das Ungläch, bei m ersten Angriff von einer Aunenmunger gestötet zu werben. Da nun zu der Zeit sien Wegierungsauchsoger, bie Sohn Gart Friederlch, noch minder ihrig wort, fo übernahm der Bischof und herzog Christian Au guft möhrend bessen der Michael der herzog Christian Au guft möhrend bessen der Sticken der der der der Wegterung der Gelebwig ochsien Gottorssischen Cause

indem sie mit staten Einquartieungen, Postitungen, Khben, Proviant : und Jourage-Lieseungen und bergt Lasten sehr beschwert wurden, ohne eine Entschödigung dasste ur erhalten. Auf jeden Pflug Landes wurden zwei Beuter einquartiert, und and dem Alguge der Ahnen murden speich wieder auf jeden Pflug 5 bis 6 Mann Sächssschied einquartiert. Auch werden der Angeleichen, und überdagende der Angeleichen, und überdagend die Sand so sehr geber ausgeschieden, und überdagend die Sand so sehr geber ausgeschieden, und überdagen die Verlagen der die Verlagen

Rach einer hochft unruhigen 20 jahrigen Regierung farb Chriftian Muguft 1726 im 57ften Jahre feines Miters, und es folgten ibm brei feiner Pringen unmittelbar nach einanber in ber Regierung bes Bisthums Lubed. Dicht lange por feinem Tobe erneuerte er noch mit ber Stabt Lubed ben Bergleich megen bes Behntene von ben vor bem Dublenthor belegenen Stabt : Landereien, ber au jahrlich 600 Dart Lubifch, auf 30 Sabre feftgefest murbe; Die Bollgiebung biefes Bergleiche gefchabe aber erft nach feinem Ableben. Dhaleich nun bas Domcapitel. wegen ber ihm guftebenben gwei Abministratione : Jahre, forms lichen Befis vom Bisthum nahm, fo blieb boch Mues im vorigen Stande: nur gefchaben alle Musfertigungen nicht im Damen bes Coabjutors, fonbern bes Domcapitels, aber mit Beibehaltung bes Siegels bes lettverftorbenen Bifchofes. Und nachbem uber bas Quantum gur Abhandlung wegen ber bem Domcapitel gutommenben 2 Abministrations : Sabre ein Bergleich gu Stanbe gebracht mar, fo murbe fcon 1727 bas Sochftift an bes bamals auf einer Reife in Italien abmefenben Coabjutore, Pringen Carl's von Solftein : Gottorp, Bevollmachtigten, ben Geb. Rath von Roch, burch zwei Capitele Deputirte übergeben. Che aber biefer Pring bas Bisthum perfonlich antrat, begab et fich von feiner Reife in Stalien gleich nach Petersburg, um bafelbft feine Bermablung mit ber Pringeffinn Glifabeth, zweiten Tochtes bes Ruffifden Raifers Deter L. nachmaligen Raiferinn von Ruflaub, ju vollziehen; allein, obgleich bas Berlobnif im Dai 1727 wirflich por fich ging, fo erfolgte boch feine Bermahlung, weil ber Brautigam noch por bem, gur Bermablung beftimmten Tage, im 21 Jahre feines Altere an ben Blattern ftarb (ben 1. Juni 1727). Gein Leichnam murbe gu Baffer nach Lubed gebracht und in ber bortigen Domtirche beigefest.

Rach feinem Tobe entftand binfictlich bes Bisthums eine orbent. liche Gebisbacans, mabrend melder bas Domcapitel bas erft por etwa 4 Monaten retrabirte Sochftift wieber in Befit nahm, bie wirkliche Regierung beffelben fuhrte, und jum Undenten biefer Sedievacang 1200 Stud Speciesthaler pragen ließ, melde auf bem Avers bas Brufibilb bes bamal, Rom, Deutschen Raifers Carl VI, mit einem Corberfrange und bem golbenen Blief. unb bie Umidrift .. Carolus VI. D. G. Rom. Imp. S. A.", auf bem Revers aber bas Mappen bes Domcapitels nebft bem bes bamas ligen Dombechanten Johann von Bidebe unter bem Schilbe zeigen, mit ber Umfdrift "Mon. Capit. Lubec. Sede Vac. 1727", und bie unter bem Ramen "Lubediche Capitelethaler" befannt, jest aber ichon felten finb. Beboch bauerte biefe Gebisvacang und vom Domcavitel geführte Regierung nur 4 Monate. ba fcon im September 1727 bes lettverftorbenen Bifchofe jungerer Bruber, Pring Abolph Friebrich jum Bifchofe ermablt murbe, welcher nach bem Tobe bes Bergogs Carl Kriebrich von Schlesmig : Solftein (1739) mabrent ber Minberichrigfeit bes Bergogs Carl Peter Ulrich, (nachmaligen Raifers von Rufland unter bem Ramen Deters III.) Die Abministration ber Schlesmig : Solfteinichen Lande Gottorpifchen Untheils erhielt. und 1743 von ben Schwebifchen Reicheftanben gum Thronfolger bon Schweben ermahlt murbe, und gwar auf bringenbe Empfehlung ber Raiferin Elifabeth von Rugland, welche es in ben Praliminarien bes Aboifchen Kriebens gur ausbrucklichen Bebingung gemacht hatte. Dbaleich Abolph Kriebrich beffenun= geachtet noch bie bifchoff. Burbe beibehielt, fo veranlagte boch feine benorftebenbe Abreife nach Schmeben bas Dom : Capitel, noch porber eine Coabiutors = Babt anguftellen: welche bann einftimmig auf bes Bifchofe Bruber, ben Bergog Kriebrich Muguft von Solftein : Gottorp fiel (ben 30. Mug. 1743), mit ber Beftim= mung, bag er, auf ben Sall einer freiwilligen Refignation bes bisherigen Bifchofes, biefem fofort in ber bifchoff. Burbe folgen Diefe Reffangtion erfolgte aber erft ben 29. Dec. 1750; worauf am 15. Dec. beffelben Jahre bas Biethum mit ben gemobnlichen Feierlichkeiten bem Bevollmachtigten bes bamale gerabe abmefenden neuen Bifchofes vom Domcapitel übertragen murbe. Der porige Bifchof und nunmehrige Schwebifche Thronfolger Abolph Kriebrich trat nach bem, am 5. April 1751 erfolgten Ableben bes Ronigs Friedrich I. Die tonigliche Regierung uber Schweben an, Die aber wegen ber Difhelligfeiten gwifden ihm und ben Reichbrathen nicht ohne große Dibermartigfeiten mar,

beren Ergablung jeboch nicht hierber, fonbern in bie Schwebifche Gefchichte gebort. - Friedrich Muguft mar ber fechete und lebte von benjenigen Bifchofen, welche nach bem oft ermahnten Bergleiche von 1647 aus bem Bergogl. Gottorpifchen Saufe gu ermablen maren; es fiel alfo nunmehr bie aus biefem Bergleiche. herruhrende Berbindlichfeit bes Domcapitels ganglich meg, und biefes hatte jest wieber vollig unbefchrantte Bahlfreiheit. 216 es von biefer im Jahre 1756 burch bie Ermablung eines Coabs iutors Gebrauch machen wollte, und man bifcoflicher Geits Grunde hatte, ju vermuthen, bag bie Bahl feinen Dringen aus bem Solftein : Gottorpifden, fonbern einen aus bem Ronigliche Danifden Saufe treffen murbe, murben gwar bem Domcapitel viele Binberniffe und Schwierigfeiten bei Musubung feines Bahl= rechts in ben Beg gelegt; es fiegte aber boch uber alle biefelben. und ermablte am 4. Det. 1756 ben bamale erft breifdbrigen Danifden Pringen Friedrich, Gohn zweiter Che bes Rouigs Ariebrich V. von Danemart, jum Coabiutor biefes Bisthums. Rur bas Domcapitel mar biefe Bahl febr wichtig , weil fie einen bethatigten Beweis abgab, auf ben es fich nachmals febergeit berufen fonnte . baf fein Bablrecht nicht mehr burch ben Bergleich von 1647 befchrantt ober modificirt, fondern nach beffen Ablaufe vollig frei geworben fen, und bag, wenn gleich in Bufunft auch feine Bahl auf einen Pringen aus bem Bolftein : Gottorpis. fchen Saufe fallen murbe, boch nicht ber oft gebachte Bergleich. fonbern eine freie Bahl bie Urfache bavon fen. - Seit bem Rorbifden Rriege, ju Unfang bes 18. Jahrhunderts . melder auch auf bas Gebiet biefes Bisthums manchen nachthelligen Ginfluß aehabt hatte, mar bie Rube beffelben burch feine friegerifche Uns ruhen und Auftritte unterbrochen worben. Im Sabre 1762 brobete aber biefem Lanbe ein großes Ungemitter, bas, menn es jum volligen Musbruch getommen mare, mahricheinlich viel Unglud uber baffelbe gebracht baben murbe. Das mar namlich ber Fall in bem Rriege, welchen Peter III., Raifer von Rugland und Bergog von Solftein : Gottorp, gleich nach feiner Thronbefteigung im 3. 1762 wiber Danemart anfing, theils aus altem Sag und Groll gegen baffelbe, theils um bie von feinen Borfahren befeffenen Schlesmig . Solfteinichen Lanbestheile, Die unter Ronig Friedrich IV. in Danifchen Befis getommen maren, burch Gewalt ber Baffen wieber an fich ju bringen. Danemart, bas biefen Rrieg ichon vorhergefeben hatte, ruftete fich mit aller Dacht bagu, und bei ben farten Durchinarichen ber Danifchen Truppen litten, auch einzelne Theile bes bifchoflichen Gebiets. Schon ftanben

beibe Urmeen, bie Ruffifche und bie Danifche, in Dedlenburg jum Rampfe geruftet, ale Raifer Peter III. von feiner eigenen Gemablin, ber nachmaligen Raiferin Catharina II, von Rugland, bes Thrones und ber Regierung entfebet, und gwifden beiben Bofen nicht allein ein Frieben gefchloffen, fonbern auch ein Dlan getroffen wurde, um, mo moglich allen, swiften bem Ronigl Danifchen und bem Bergogl, Solftein : Gottorpifchen Saufe obmaltenben Streitigfeiten ein Ende gu machen, Durch beren balb nachher erfolgte Beilegung, Die vorzuglich ein Bert bes beruhm= ten Danifchen Staatsminiftere Joh, Sartwig Ernft von Bernftorff mar, burch bie er fich um Danemart unfterblich verbient gemacht bat, gelangte 1773 bas Ronigi. Danifche Saus jum Befige bes Bergogl. Solftein : Gottorpifchen Untheile an ben Bergogthumern Schledwig und Solftein. Die bagegen von Danes mart an Rugland ausgetaufchten Grafichaften Dibenburg und Delmenhorft murben . ehe fie noch bem Saufe Solftein = Gottorp übergeben maren, von ber altern Gottorpifchen ober Raiferlich Ruffifden Linie an Die ihr nabe vermanbte jungere Gottorpifche Linie, und gwar gunachft an ben Bifchof von Lubed, Bergog Kriebrich Muguft abgetreten; meldemnachft bie mirtliche Tras bition biefer Graffchaften, von Danemart an Rufland, und von biefem an ben gurft = Bifchof von Lubed, noch im namlichen Jahre (1773 ben 10. und 14. Dec.) ju Dibenburg im Bergogthume gleiches Ramens erfolgte. Gine Rebenbebingung bes ermabnten. smifden Rufland und Danemart getroffenen Bergleiches mar. bağ ber Pring Friedrich von Danemart auf fein, 1756 erlangtes Coabiutorat biefes Sochftifte Bergicht leiften follte, bamit bes Bifchofe und Bergoge Friedrich Muguft Cobn, Deter Rriebrich Bilbelm, sum Coabjutor biefes Bisthums ermabtt merben tonne. 216 bemgeniag bie Bergichtleiftung bes Coabs jutors, Pringen Friedrich, mittelft formlicher Refignatione : Ucte im Geptember 1773 bem Domcapitel eroffnet worben mar, mablte biefes im folgenden Monat (26, Dct, 1773) ben Bergog Deter Kriebrich Bilbelm von Solftein=Gottorp jum Coabjutor. - Go murben alfo unter Friedrich Muguft jum erften Mal bas Bergogthum Dibenburg und bas Biethum Lubed unter einen Regenten vereinigt. Beibe Staaten bebieften gmar, jeder feine befondere Berfaffung, Gefebe, Regierung und Bermaltung, aber bas Biethum erhielt nach und nach boch einige von bem großeren und Sauptstaate, Dibenburg, entlehnte Ginrichtungen und Unftalten, 3. B. Die Wittwencaffe, Die Urmen-Unftalten und verfchiebene Rechts : Inflitute, ale ein auf gleichen

Grunbfaben beruhenbes, nach Berichiebenheit ber ganbesgefebe und ber Gerichteberfaffung mobificirtes Progef = Reglement, ein Dberappellationegericht ic. Wenn gleich nicht zu leugnen ift, bag in mancher Sinficht biefe Berbindung fur bas Biethum portheils haft mar , fo hatte fie boch fur Gutin , bie bieberige Refiben; ber Bifchofe ben Rachtheil, baf Dibenburg, nach ber Gacularifation bes Sochftifte bie gewohnliche Refibeng ber Beherricher biefer Staaten murbe, und Gutin burch bie ihm entzogene Sofhaltung manche bamit verbundene Bortheile verlor. Sochit bedauernes werth war bas traurige Schidfal, welches biefer gute gurft an feinem hoffnungevollen Sohne, bem vorhin gebachten Pringen Coadjutor Peter Friedrich Wilhelm, erlebte. Gine, ihn in ber Bluthe feiner Sabre befallende Gemuthefrantheit verurfachte, baß er 1776 auf Die Coadiutormurbe vergichtete: melde barauf noch im namlichen Jahre feinem Baterebruberefohne, bem Bergoge Peter Friedrich Lubwig von Solftein-Gottorp, (jest regierenben Bergoge von Dibenburg) vom Domcapitel burch einbellige Stimmen übertragen murbe. Reun Jahre barauf, nach bem. am 6. Juli 1785 ju Dibenburg erfolgten Ableben bes Bergoge und Bifchofes Kriebrich Muguft, gelangte bies Bisthum an ben bieberigen Coabjutor, Bergog Deter Friedrich Lubwig, welchem, wie auch bem Ronig von Danemart ber lettverftorbene Rurft = Bifchof in feinem, in einer nachfolgenben befonbern Ramilien : Convention bestätigten Testamente (pom 4. Upril 1777) bie Curatel über feinen gemuthefranten Sohn übertragen batte: erfterem ale nachftem Agnaten auch bie Landes-Abminiffration bes Bergogthums Dibenburg, mit ber Dacht gur vollen Musubung aller Gerechtfame eines regierenben Landesberrn. Go murbe alfo bie Regierung uber bies Bisthum und uber bas Bergogthum Dibenburg, gur allgemeinen Freude und jum Glude ber Unterthanen beis ber Staaten, in einem Rurften vereinigt, beffen portreffliche Gigen-Schaften, Renntniffe und Ginfichten feinen Unterthanen eine frobe. gludliche Butunft verfprachen, und ihnen ben Berluft ihres poris gen vielgeliebten Regenten, ber fein größtes Bergnugen in ber Begludung feiner Unterthanen gefunden hatte, meniger empfinbs lich und fcmerghaft machten. - Der angeborne gemuthefrante Bergog Deter Rriebrich Bilbelm, meldem im paterlichen Teftamente eine Upanage von jahrlich 20,000 Rthir. Solfteinichen Species aus ben Muffunften bes Bergogthums Dibenburg angewiesen mar, berlebte mehrere Jahre in ftiller Gingezogenheit in Dion, wo ihm vom Ronig von Danemart bas bortige, ehemals von ben Bergogen von Solftein : Dion bewohnte Schlog gu feinem

lebenslånglichen Aufenthalte eingeraumt mar, und ftarb bafelbit ben 2. Juli 1823, in einem Alter von 69 Jahren 23). - 3m Nahre 1799 ertheilte bas Domcapitel feinem Furft : Bifchofe bie Buficherung ber brei nachften Bifchofoftellen fur bie Bergoglichs Solftein = Dibenburgifche Defcenbentichaft: womit fich ber Ruffifch= Raiferliche und Roniglich = Danifche Sof vollig gufrieben erflar= ten. - Bei ben im 3. 1802 ju Regensburg vorgenommenen Entichabigunge : Berhanblungen fam auch bas Bisthum Lubed in Betracht. Unter ben Entschabigungeftuden, welche bem Bersoge von Dibenburg, gurft= Bifchofe von Lubed, fur bie ibm abgenothigte Aufhebung bes febr einträglichen Elsflether Befetsolls im Reichebeputatione : Sauptichluffe vom 25, Rebr. 1803 querkannt murben, mar auch bie, gufolge Friebensichluffes von Mmiene u. Luneville fcon im 3. 1802 gefchehene Gacularifation biefes Sochftifte, welches ale ein weltliches Erbfurftenthum bem Bergoglich : Solftein : Dibenburgifden Saufe jungerer Gottorpifchen Pinie überlaffen murbe. Gine Folge bavon mar, bag ber Bergog und Rurft : Bifchof, ale nunmehriger weltlicher gurft biefes gans bes, bie ansehnlichen Befibungen und Guter bes bieberigen Lub. . Domcapitele, ben fogenannten Grofvogtei Diffrict, wie auch bie Gjuter bes Gutinichen Collegiatftifte erhielt. Die vorhandenen Doms herren und Bicarien behalten aber auf ihre Lebenszeit ihre Gin= funfte, und gwar nach einer fur fie weit vortheilhaftern, milbern Bestimmung bee Furften, ale fie nach bem Reiche Deputationes Receffe perlangen tonnen: - bie Capitels : und Domherren: Gebaube in Lubed fallen aber unter gemiffen Bebingungen biefer Stadt ju , wie es in einer beffalls gefchloffenen befonberen Conpention naber bestimmt ift. Durch ben, in Rolge bes Reichsbeputatione : Sauptichluffes (v. 25. Febr. 1803) 24) amifchen biefem

<sup>23)</sup> Nachrichten über ihn finden fich in: Geogr. flatift. Beschreib, bes herzogthums holstein zt. (Altona 1790, 8.) S. 47 u. ff. und in Schmibt's neuem Netrolog b. Deutschen, Bb. I. heft 2. S. 569 u. ff.

<sup>24)</sup> In demfelben war nämlich an die Stadt Lüberk abgetreten ein Begiet biese Kirnelmams, weicher weichen ber Arang, der Diefen hem Gemmelüberset kandle und einer diene oberhald Schwartau, in einer Entfernung von wenigkens 500 Franzlic, Soffen von der Arang, von dem Danischen Donischen Sobiete light.
Dief Bestimmung fam aber nicht zur Ausführung, sondern wurde burch den, hier im Arete angeführten Indemnischtons und Permutations Arech glocknichen Und bern weterlich abgeden der der werden und der den den der nicht zur Ausführung, sondern wurde burch bern Arech glocknichen Indemnischtons und Permutations Arech glocknichen.

<sup>25)</sup> Sie betrug nach einem maßigen Unschlage über eine halbe Million Ibaler.

## Statistit

bes

## Rurftenthums gubed.

- 1

Ramen, Lage, Große und Bevolterung.

Das Fürstenthum Lubed, von der bekannten freien Danfestate Bod an ber Marve, wo ber Gig bet Domengirtes nebst ber Cartebealitede biefeb vormaligen hochstiett war, einen Namen fichrent, auch zuweilen nach ber hauper und Restengen eines Wenten mannt, siegt in bem bittiden, von ber Office, bem Arabe Eluffe, bem Pinner Lanbfee, bem Echwertungen ber Berten beim Lebe Berten tumb bem Rieter Meerbulgen begrenzten Abeite bes Bertage thums holiftein, welcher Wagrien beift "), gestenet von

539, 48' bis 549, 27' nordl. Breite, und 289, 5' bis 289, 40' dift, Länge (nach der 1814 in hannover berautgetommenen Karte vom Herzogthum Hoftein), und macht fein jusammenkingendes, sondere ein sall altenfablen vom Königl. Danisson Johlstuffen Chaate Gebriet umgedenes und butassignitienes Ganze auß, nor von der größere Theil im mitteren und süblichen Wageren, der teinere Theil aber im nordlichen Wageren beiegen ist. Die zum Amte Eutin gehörigen Delschaften und die Stade Eurin lögen meistenen fill dage im der mitteren Magerien heisenmen, so wie im süblichen bie zum Amte Kaltenhof gehörigen Derschaften, und im nobolichen Wagerien die zum neugschäftenen Tinte Colles gatifft gehörigen Derschaften; yang zestreuter liegen aber die, das siehzig Amt Geospoziel bildenden vormaligen Domcapitels-Doffer.

Die Gelse biefes noch nicht gang genau vermessen Bertuthums mag etwa de Myelfen an Areale Siddeninholdt betragen "), mit 19,075 Einwohnen (einschließlich der in Hosstein unter Königl. Dänlicher Landeshohet belegenen, won der Stadt biebet dingstaulichten 4 Dörfer mit eigener Givil: und Erminials Juriebictions, ohne biefolden aber nur 18,224 Einw.), in 1 Stadt Geuin), 1 Macetssend Geunn, 1 Macetssend Gedomatau, 8 nerschaftlichen Werwerten ober Domanials Guten (woon aber zwei parcellirt und in Erhpacht gegeben sind), 1 großen Fürstlichen Aldbeial-Guten nöst Dorfe (Beng), 4 Privat-Hoffen ober Aldbeial-Guten, 32 Krift, Dörfen (mit Einschlich ber 4 vormal Cadter-Uberflöhen

<sup>27)</sup> Rach ben gerosöntichen Angaben 9 — 10 □Weiten, was aber offender zu groß angenommen ift. Ich glaube mit ziemlichen Gicherheit als feingt und zureffend annehmen zu Konnen, deh sich sich ein des jureffend annehmen zu können, deh sich sich gewollterung Wolfennage) zu bem Klächen. Ihhaden Angeneiten Gielen Wohl mit mach der klächen. Ihhaden Angeneiten gleichen Weden mit ben im Külenfahrume deben. Aug baben jene Armter (nach bem Dandb. ber neuellen Erdseichseiten) von Gafpaat, ha alfeit um. a. — Meinen, 1830. — 20th, 3. 28b. 1. St. 185 u. 1869), auf 5½, ober etwos über 5½/ CM. 32b. 1. St. 185 u. 1869), auf 5½, ober etwos über 5½/ CM. 32b. 1. St. 185 u. 1869), auf 5½, ober etwos über 5½/ CM. St. 1. St. 185 u. 1869), auf 5½/ St. 1850 u. 1860 u. 1860

Dorfer) und in verschiebenen kleinen einstelligen Ortschaften, als Forft-, Biegelei- und andern Sofen, welche gusammen binfichte lich ber Berwaltung und Gerichtsbarfeit unter 1 Stadt-Magiftrat, 4 Amter und 1 Juilitiariat vertheilt find.

2.

Phpfifche Befchaffenheit; Gegend, Clima, Luft, Witterung zc.

Dies Land bilbet großtentheils eine, mit anmuthigen Unboben 28) befette, von vielen ganbfeen, Bachen (bier Muen genannt), und einigen Rluffen bemafferte, bin und wieber von Bleinen, lieblichen Thalern burchichnittene, wellenformige, giemlich flache Ebene , bie einen Theil ber großen Flache ausmacht, welche burch bie, von ben Gebirgen bes mittleren Deutschlanbe, infon= berheit bes Barges und Weftphalens fich allmalig bis gur Dftund Mord : See herabfenfende Abbachung gebilbet wird; uber welche in uralten Beiten mahricheinlich Meereswogen hinflutheten, und bie, fo wie bas Baffer nachmale gurudwich, allmalig an ben trodenen Stellen angebauet und bewohnt murbe. Go ichufen auch hier Ratur und menfchlicher Fleiß biefe ehemale von Deeres= mogen überflutheten Gegenden nach und nach in fruchtbare, mit mallenben Sagten und frauterreichen, blumigen Biefen prangenbe Befilbe um. Aber weit entfernt von einer, bas Muge er= mubenben Ginformigfeit folder platten, mit Saibefraut bemache fenen Chenen , wie 3. B. die Luneburger Saibe barftellt, erblickt bas Muge bier faft uberall eine reigenbe Mannigfaltigfeit; weit ausgebehnte, fcone, fruchtbare Rornfelber, bidbelaubte Gichen : und Buchen : Balber , fleine liebliche Thaler mit blumenreichen Biefen und Beiben, meiftentheils mit Solg und Gebufchen be-Erangte Unhohen, überall fpiegelhelle Landfeen, Fluffe und Bache, melde burch bas Grun ber Gaaten, Wiefen und Balber freund= lich hervorblinten; mit einem Borte, fast Alles, mas gu einer malerifch : fchonen Gegend ber fanftern Urt erforberlich ift. Bon einzelnen hohern Standpuncten, g. B. ben Unhohen bei Sielbet, Gutin, Schwartau, Parin zc, überfchauet man bie gange Fulle

<sup>28)</sup> Eigentliche Berge find bier nicht vorhanden; - was man fo au nennen pfiegt, 3. B. ben Ronigsberg bei Gutin, ben Parinet Berg bei Schwartau u. m. a. find eigentlich nur Anbben.

bes Menfchen Sanb bebauet und benust,

Das hiefige Clima weicht von bem im Bergogthume Dibenburg nur menig ab; gehort alfo nicht zu ben angenehmen, lieblichen. Ralte, raube Binbe berrichen auch bier einen großen Theil bes Jahres hindurch, vornamlich ber trodene, ichneibenbe Ditwind, ber jumeilen, befonbers im Fruhjahr oft mehrere Wochen lang ununterbrochen mehet, und manche Ertaltungefrant-Beniger unangenehm ift ber Rorbmeft = unb beiten berurfacht. Rord : Minb. Der Beft : und Gubweft : Bind bringt auch bier. wie bort, meiftens feuchte Luft und Regen, und im Binter Schnee, aber nicht fo viele und fo heftige Sturme, wie bort. Sm Gangen find bie hiefigen Sturme nur felten von folder gers ftorenben Gemalt, wie bie im Binterhalbeniahre von 1824/... und Die bieffge guft ift, ungeachtet ber vielen ganbfeen und ber naben Dfifee, im Bangen mehr troden ale feucht; gu troden wirb fie auch nicht leicht, weil bie Musbunftungen ber vielen Gemaffer ein beilfames Gleichgewicht swifden ju großer Trodenheit und gut großer Reuchtigfeit balten. Gemitter find in ben meiften Sabren im Innern bes Panbes nicht febr baufig, meiftens fchnell porubergiebenb, auch felten Schaben und Unglud verurfachenb: aber von ber Canbfeite gur Offfee bingiebend und von biefer gurudgeftogen. verweilen fie oft lange am Geftabe berfelben und entlaben fich bann zumeilen mit furchtbarer Gemalt. - Gine grofe Beranbers lichfeit ber Luftremperatur und ber Witterung, uber bie man faft überall im norblichen Deutschland flaget, findet auch bier Statt, und ergiebt fich beutlich aus bem oftern und faft beftanbigen Steigen und Rallen bes Barometere, beffen gewohnlicher und mittlerer Stand ubrigens bier meiftene gwifden 28 und 29 Parifer Boll ift. Diefe oftere und ichnelle Abmechfelung in ber Temperatur ber Luft und ber Bitterung wird mohl hauptfachlich burch bie Dahe ber Dft : und Rord . Gee, infonberheit ber erftern berurfacht; bagegen beren Dabe und bas Borbanbenfenn ber vielen ganbfeen im Binter bie ftrenge Ratte, und im Sommer Die befchwerliche Sibe magigen, fo bag bie Ratte, felbft in ftrengen Wintern felten uber 20 Grab Regumur unter bem Gefrier-

puntte ift, und bie Sige in gewohnlichen Sommern, (gang beiße, wie ber lette von 1825 ausgenommen), felten 24 Gr. R. uber bem Gefrierpuntte überfteigt. Recht angenehme, fcone Krublinastage gablt man bier eben fo wenige, ale im Dibenburgifchen. und faft eben fo oft im Upril als im Dai, ba erfterer nicht felten feine veranderliche Ratur verleugnet und icon icones Metter und Baumbluthen bringt, letterer (ber Dai) aber oft noch falt. rauh und unfreundlich ift, und nicht felten ben Baums bluthen und ben icon hervorgefeimten Gemachfen icabliche Rachtfrofte bringt. Die Getreibe : Ernote beginnet bier gemobns lich in ben letten Tagen bes Juli :, ober ben erften Tagen bes Muguft = Monate; in anhaltenb trodenen und beißen Sommern auch mol balb nach ber Mitte bes Juli. Die fpater reif merbenben Relb : und Garten : Rruchte tommen gewohnlich im Geptem: ber und October gur Reife. - 3m Gangen ift bas hiefige Clima, ungeachtet feiner Raubbeit und großen Beranberlichfeit, nicht fo ungefund, ale man vermuthen follte; benn anftedenbe Rrantheis ten find nur felten, und felbit in Jahren, mo fie, wie im Gome mer 1813 bie rothe Ruhr, graffiren, ift bie Tobtlichfeit boch nicht fehr groß. Much fehlt es hier nicht an haufigen Beifpielen bochbejahrter Derfonen, welche inbeffen wol nicht fo fehr von gefundem Clima, ale vielmehr von einer magigen, einfachen Lebenbart zeugen. Die haufigften hiefigen Rrantheiten finb folche, Die von Erfattung berruhren, als Bruftfrantheiten, Rheumatismus, Gicht zc. Die Sterblichfeit ift bier nicht großer, als im übrigen nordoftlichen Deutschland, und hat fich auch bier nach Ginfubrung ber Ruhpoden = Impfung febr verminbert. Statt baf pormale von 100 Menichen iabrlich im Durchichnitt 4 - 5 ftarben, tann man jest nur 3 - 4 auf 100 annehmen.

### 3. Gewässer.

Babtreiche grofere und kleinere Lanbfeen, einige wenige Kuffe, und viele Bache (Auen) berodffern hindingtich biefes Land, und berfeben es reichtich mit Fischen mancher Art. Bon ben Ruffen find bier zu bemerten :

a) Die Trave. Sie entspringt in der Gegend von Giefelt cade (einem vormal, Blicariendorfe des fleutalif, Domochietel in Lubed), iduft eest in der Richtung von Often nach Sudweiten, dann von Noeden nach Sudweiten, dann von Noeden nach Sudweiten, dant dann is fluider Richtung an den Geregen der Solfteinschen

Ammter Segeberg und Arwenthal nach Aralau und Dibelloß, wo spie sich mie ber Bet er vereinigt und für Bete fabran vorrichtet dann ihren Lauf nordoffmares, 6 Meilen bis nach Edbed, nimmt nahe vor Lübed, zwischen Moisting und Genin die Gredenis, beim Burgtber die Matenis und unterhals Lübed dei Kaltenhof die Schwartzu auss, und falle nach einem sche trummen Laufe von etwa 4 Meilen (von Lübed die Arwengher und gegen der der der der der der der die Arwenpflier. Ihr gangte Rauf beträtzt mit den vielen Krümmungen etwas über 14 Meilen. Sie ist auch nach von Lübed nein meistenkriss schmaler, der seinschie freie Rud noch von Lübed an ein meistenkriss schmaler, der seinschie stellen kon der die meintenkriss schmaler, der seinschie stellen krümmungen

b) Die sichreide Schwentine; welche im Fürstlichen seine Monden Reventung und ben Reilere und Diesse Mönde Neverstorf entspringt, durch den Reilere und Diesse ich siegeralch in dem großen Phönere See
fällt, diesen mit dem kleinen Pionere See verdindet, dann aus 
lesterem ider Wittmad, Badylitorf, Prees, Kaltorf u. f. w. fort 
lauft, und dei Neumussien im Amte Kiel mittelst des Kieter

Meerbufens in Die Dftfee fallt.

c) Die Schwartau, welche etwa 11/4 Melle nordwestlich von dem nach ihr benanten Ricken Schwartau uns zwei Bachen entspringt, wwom der eine aus bem Gurauer, umd ber andre auß bem Pannssorte Woere kömmt; — beibe vereinigen sich des Dubberstarf mit ber horstblie umd beissen dann die Schwartau, weiche durch den Kiecken gleichen Ramens, wo sie wormals eine Schmidte trieb, fliese und nahe bei Kaltenhof (wo Attelbuckfand) in die Karbe flifte.

Unter ben vielen Canbfeen find bie größten und wichtigffen :

a) Der Ploner-Gee, ber geiste in gang Wageien, von eine A Weiten im Umfonge. Er wird in dem großen und kleinen Ploner-See getheilt, von welchem legtern nur ein Theil, ber sogennante Bischoffe-See, mit der darin beständigen Ansie, dem sogen. Bis so ihr der bet er, wo der berühmte heidenbetehere und nachmalige Bischoff Bickelin eine Beitlang unter einer großen Buche wochter, jum Fastelheitum gehort.

Bwifchen beiben Geen, wovon ber kleine norblich, ber große fublich liegt, und die mittelft bes Schwentinefluffes mit einander in Berbindung fteben, ift eine ganbenge ober ganbiunge,

morauf bie Stabt Dion liegt.

b) Der Eut in er-See, welcher in den großen (von etwo 20,800 (Nuthen) und in den fleinen (von ungesicht 11,580 (Muthen) 2") getheilt wied. Ersterer ist reich an desicaten Sandarten und andern Fischen, und mittelst einer Au mit dem als Keller-See (wischen Walente und Seischel verbun-

ben, fo wie biefer burch eine Mu mit bem Dietfee. Gin Theil

beffelben wird auch Rrummfee genannt.

d) Der Dod auer- See von etwa 10,000 BR., liegt in ber Reuborfer Kelbmark und gebort num Gutiner Bauhofe.

e) Der Eudereset, etwa so viel als 2000 Tonnen Beatekand haltend, und von dem daran belegenen Fleeken Grude sim Königl. Dan, Amte Elsmar) so benannt. Er steht mittelst der Brökau mit der Offee in Berbindung und gehöte nur zum Rechtentheme. Mit ihm sieht, wie fadom demerkt ist, mittelst der Brökau eines klusses in Berbindung:

f) Der Dannauer See, auch Weffleter See genant, neiche ju mehren Joffeinischen dieten gebört, wie auch jum derzogl, Schleiwig Doffeinischen Fibeicommisgute Aubof-Durch bie Au Wesfle erbreie mit vor Offfe in Verindung fiehend, hat er Bratwasser, (gemischte flüsebund satzige Wasser). In alten Zeiten soll bie Westerbrie fo tief gewesen fenn, damittell beelichen ber Een mit Gossen deharen werden fonnte.

g) Der hemmel : ober himmelftorfer: Gee (unweit

Ratetau), welcher jum Amte Grofvogtei gehort.

h) Der Bujendorfer : ober Rebingftorfer : Gee, von etwa 12,800 [R., bei bem Dorfe Bujenborf im Gute Rebing. ftorf Amte Eutin.

<sup>29)</sup> Rach Ufert's Unnalen, &. 160.

Bu ben kleinern Janbfeen gehören: ber Baarich Ge und bein Malenter Scheie, ber große und bein Malenter Scheie, ber große und kleine Benger See im Kürftl. Allobial Gute Beng; der Geievelers und Setnborfer-See im Fächtl. Allobial Gute Beng; der Gebender ber Jappen See, jum Meierhofe Redingsforf gehörig der Ihiere Sea und ben Malenter Fielb; der klebenn und Utleisere Den bei Geliche und Wählentibe, der Ausmirten Setz der der den Dorfe gleiche Nammel, der Michtel ber Muperflorfer See bei dem Dorf, Klein-Rüchich ber Mupperflorfer See bei dem Dorf, Klein-Rüchich ber Mupperflorfer See bei dem Dorf, klein-Rüchich ber Mupperflorfer See bei dem Dorf, klein-Rüchich von Michtel der Schwenzer See, jut Wohlphoff gehörig, iber Sibberflorfer, der Simmenborfer und Zarnekauer-See, welche bei gleichnamis

Faft alle biefe großen und fleinen gandfeen find landesherrs

liches Eigenthum und werden in Beitpacht ausgethan.

4.

Boden und beffen Benugung; Aderbau, Biehzucht, Probucte.

3m Magemeinen ift ber bieffge Boben von gleicher Be-Schaffenheit mit bem im übrigen offlichen Solftein, mehr geefts als marfd artig, giemlich fruchtbar, und von Matur recht aut jum Aderbau und ju Biehweiben geeignet. Durch Sulfe bet Cultur, einer forgfaltigen Begrheitung und guten Bebungung fann er zu einem porzuglich hoben Ertrage gebracht merben, fo bağ er, wenn feine gang ungunftige Bitterung ober anbere widrige Umftande es verhindern, ben auf ihn verwendeten meniche lichen Rieif mit reichlichen Rruchten lohnet und alles. mas bas biefige Glima geftattet, Felb = und Garten = Fruchte, Gemufe und Doft vieler Urt liefert. Der größte Theil bes biefigen Bobens ift guter Mittelboben, ein fleiner Theil nur Sanbland; beibe meiftens mit verfchiebenen Erbarten gemifcht. Dft mechfeln in fcnellen Abftufungen Lehm, Thon, Mergel zc. von verichiebenem Gehalte und Umfange, mit Sand und Damm : Erbe, bin und wieder auch mit moorigen Torfgrunben und etwas Saibe. Große Torfmore, Said = und Gand : Steppen, wie in ber neuen Dibens

<sup>30)</sup> Mehreres von biefem anmuthigen, schönen See wird bei Sielbek vorkommen. Seinen Namen hat er wahrscheinlich von einer Art Bische, die uklei ober Bieihe genannt wird.

burgifchen Beeft (in ben vormaligen Mansterichen Aemtern Bechta und Cloppenburg) finder man bier nicht, aber auch nicht eigentlichen Marschoben, wie in Butiblingere um Bevertant, und wie überhaupt in ben Flächen an ben untern Etb- und Befere-Ulern und an der Morble. Solftein bat bekanntlich nur in feinem weitlichen Theile Marschaldn. der nicht in feinem weitlichen Theile Marschaldn. der nicht in feinem

offlichen . morin bies Rurftenthum liegt.

Der hiefige Panbmann bestellt meiftentheite feinen Ader mit vielem Rleife und Rachbenten, und folgt in ber Uderbeftellung und ber gangen Birthichafte : Dethobe nicht mehr blindlings bem bloffen Beifpiele feiner Borfahren (bem Schlenbrian), fonbern ftellt mehrerntheils felbft neue Berfuche an, und benutt bie in neuern Beiten gur Bervolltommnung ber gandwirthichaft mit autem Erfolge gemachten Fortichritte und Berbefferungs : Borfcblage, falls fie ibm mirtlich nuslich und auf feinem Boben anwendbar gu fenn icheinen. Im Gangen wird bie im Solfteinichen ubliche Relb = ober Aderwirthichaftemethobe befolgt, mobei man mehr auf ben Bich : Ertrag, als auf ben aus bem Uderbau fieht, und bie gange Felbwirthichaft barnach fo einrichtet, baß ber Ader fich befto beffer im Grunliegen gu Beumerbung und ju Biehmeiben eigne. - Die Meder liegen bier faft alle in Rampe ober fogen. Roppeln getheilt, Die mit lebenbigen Beden (Sagen ober Rniden ) von verfchiebenen Solg = Arten (meiftentheile Ruffgeftrauchen) befriedigt find. Diefe Ginrichtung bat viel Rusliches, aber auch manches Rachtheilige. Erfteres in fo ferne. als baburch bas auf ben Rampen weibenbe Bieh gegen bie Gonnenhibe gefchust, ber ganbmann burch bie lebenbigen Befriebis aungen reichlich mit Bufchbols verfeben wirb, u. bergl. m. Lestes res, namlich bas Dachtheilige ber Sagen ober Beden, befteht hauptfachlich barin , baf fie burch ibre Beschattung ben Sagten fcaben, viele fcabliche Bogel berbei gieben, und bag im Frubjahre bei'm Schmelgen bes Schnees, wenn biefer in großer Menge auf ben Rampen liegt, bas Schneemaffer bier mehr ben Sagten fcabet, ale auf offenen Selbern, Die mit guter Abmafferung verfeben find; u. bergl. m.

Die Saupproducte, melde hier gebauet merden, sind-Brigen, Roden, Gerste, Hohen, Erblen, seit einigen Jahren auch viel Rappsamen, mitunter auch Buchweizen, Kartoffeln in großer Wenge, und die gewöhnlichen Gartengendofihanf und Idads könnten wol noch in größerer Wenge gedauet und nach den nabbelgenen handelsetten Libed, Kiel te. abgeseit werden. Der Landbedauer fallt nach Perfekting ber Ger seit werden. Der Landbedauer fallt nach Perfekting ber Ger feines Ader und Biefenlandes giemlich viel und gutes Bieb, und gieht Rindvieh und Pferbe gum Berfauf auf. Go wie in gang Solftein, fo ift auch bier die Rindvieh: und Pferbegucht ein porguglicher Gegenftand bes Gelbermerbe und fur Danche eine Quelle ber Bobthabenheit. Dan bat bier meiftentheile bie in gang Europa befannte Solfteinifche Pferberace, melde fich porgualich ju Rutich : und Remonte : Pferben fur Die fcmere Capallerie eigenen. Die Rindviehaucht und bas Motfenmefen merben im Gangen bier, wie im Solfteinichen, betrieben. Der Sauptabfat bee Ueberfluffes ber biefigen, ber ubrigen Solfteinis fcben an Gute gleichkommenben Butter und Rafe gefchieht nach Lubed, Samburg und Riel. Die Schweinezucht wird auch giems lich fart getrieben, vorzuglich ba, mo Solgungen eine gute Gichels und Buchen : Daft geben; aber auch außerbem, meil es hier an Erbfen , Bobnen und Widen gur Comeine : Maftung nicht fehlt, Die Schaafzucht mirb von ben bieffgen ganbleuten noch nicht mit ber Sorgfalt getrieben, wie fie es mohl verbiente, und wie fie von ihren naben Rachbaren, ben Kemeranern und Giberftabtern und vorzuglich auf bem Bergoglichen Fibeicommifgute Stenborf, wo ber Surft ichon vor mehrern Jahren eine burch Merinos verebelte Schaafzucht bat einführen laffen, getrieben mirb. Chabe, bag ber vom ganbesherrn babei beabfichtigte Saupts gmed, feine Unterthanen baburch gur Dachabmung aufgumuntern, bis jest nur noch wenig erreicht ift. Febervieh wird meiftens nur jum eigenen Bebarf gehalten, fo wie es einem Jeben fein Duben und die Regeln ber Detonomie vorfchreiben. Gben fo ift es auch mit ber Bienengucht, Die meiftentheils nur im Rleinen und faft bon jedem Landwirthe betrieben mirb. Gin gang befonbere großes, bon bem gandmann nicht genug zu preifendes und ber Borfebung ju bantenbes Glud biefes Lanbes ift es, bag es feit einer giem= lich langen Reihe von Jahren (bas Jahr 1816, mo gwar auch eine Biehfeuche, jeboch nicht von bebeutenbem Umfange, graffirte, ausgenommen ) mit ber Biehfeuche verfcont geblieben ift. Diefe fchredliche Landplage muthete in gang Solftein, mithin auch im Fürftenthume, besonbers fart in ben Jahren 1740, 69, 70 und 74, mo fait alles hornvieh ausftarb ober von Polizei wegen, um bie Musbreitung ber Seuche ju verhindern, tobt gefchlagen murbe, und aus benachbarten ganbern welches wieber angeschafft merben mußte, und amar ju febr boben Preifen, weil bas angefaufte meiftentheils burchfeuchtes Bieb mar.

Die biefigen Softungen 20, welche soll alle Aufriliches Eigenthum sind, prangen mit den herticifelne Eiden und Buchen, und enthatten auch noch ziemlich viel Jochwild, boch hat der leigte katte Minter von 18.4%, viel Mills gefobet. An Keinem Milbe, als Salen, Rebbinten, wilden Ganfen, Entenne gehöften wachelbe, if Eigenthum des Audebehren. Es bestand bier vormaals und besteht vielleicht noch jest die Michael verfandt bei der be

Die porbandenen vielen ganbfeen, Bache und Stuffe liefern Rifche mancherlei Urt in Menge, ale: Bechte, Bariche, Karpfen, Rarautichen, Male, Schleien, Sanbarten, Die vorzuglich ber Gutis ner Gee liefert, und bie megen ihres Bohlaefchmade ein Lederbiffen auf ben Lafeln ber reichen Samburger und Lubeder find. Die nabe Offfee gemahrt manche Gorten fcmadhafter Geefifche unb Schaalthiere; worunter bie megen ihres fehr garten, mobifchmedens ben Rleifches allgemein beliebten Dorfche und Rrabben (eine Art fleiner Geefrebfe , cancer cragnon ) vorzuglich gefchatt ivers ben. Diefe Rrabben ber Dftfee unterfcheiben fich von benen, bie in ber Rorbfee und vorzuglich im Jabebufen gefangen werben, und die man im Dibenburgifchen Granelen (Garnelen ober Gras naten) nennt, faft burch nichts, ale burch bie fcone bellrothe Karbe. melde erffere nach bem Rochen betommen. Große Geefifche, ale: Store, Schwerbt: und Sagefifche merben in ber Ditfee nur felten gefangen.

5.

Induffrie, Manufacturen, Fabriten und handlung. Eigentliche Manufacturen und Fabriten fehlen bier fast gange lich, mit Ausnahme einiger wenigen, 3. B. Nagelfchmiede, Metalle

31) Die vorgäglichen hiefigen hotzungen find das Scharbeuther hotz, der Riefe uich de Schartzun, das Entimer daß, das he inhotz (het in hotz), das Malanter, Milfenfider, Liensfeder, das Reudorffe oder der Dobau u. nedige burd die jahre hotzerfalle inne nicht unbedeutenden Erren in die anderbertiffe,

Caffe geben.

Enopf. und Rratenmacher im Fleden Schwartau, bie vornamlich und faft allein fur Lubeder Sanblungshaufer zum meitern Abfan arbeiten. Gine Stuben . Defenfabrit in Gutin geichnet fich burch aute, gefchmadvolle Arbeit aus, und hat vielen Abfat im Inlanbe und nach bem Muslande. Golde Fabrifen , welche inlanbifche Producte verarbeiten, ale: Branntemeinbrennereien. Bierbrauereien , Gerbereien zc. find gur Lieferung bes gum innern Berbrauche und Bebarf Benothigten hinlanglich vorhanden, wie auch einige Biegelbrennereien . ein Tuffteinbruch (am Rellerfee) und eine Ralfbrennerei. Chebem maren mehrere Rabrifen ba. 3. B. eine Glashutte, Pulvermuble, Rupfer : und Gifenhammer zc., Die aber theils aus Mangel an Abfas , theils aus anbern Grunben eingegangen finb. Dem Muf = unb Fortfommen ber Fabrifen ift vorzuglich bie Dabe ber Stadt Lubed hinderlich, wie auch ber hohe Tagelohn und bie ju geringe Bevolferung. Muger bem wenigen Lanbhandel wird bier nur wenig Sandlung getrieben, woran bie Rabe ber Stabte Lubed, Samburg und Riel, und ber Mangel an einer paflichen Rage fculb finb. Der einzige Drt. welcher allenfalls eine gur Sanblung bequeme Lage hat, ift Schmartau; es barf fich aber bes gang nabe an ihm vorbeis fliefenben Trape=Rluffes, nach ben gwifchen bem Rurftenthum und ber Stadt Lubed beftebenben alten Bertragen, nicht gur Sanblung und Schifffahrt bedienen. - Die Ginmohner nahren fich hauptsächlich von ben Producten ihres Bobens, und bringen bavon fo viel in ben auswärtigen Sanbel, baf fie mit bem baraus gelofeten Gelbe ihre mannigfaltigen Beburfniffe beftreiten tonnen. Saupt = Abfat = Artitel find Getreibe, Bieh, infonberheit Dferbe, Butter, Rafe, Biebhaute, Brenn=, Rus= und Bauhols, (lesteres faft gang allein aus ben lanbesherrl. Forften) gebern, Lumpen, und einige anbere Rleinigfeiten.

•

## Mungen, Maage und Gewicht.

Bon ben Bifcofen biefes Lanbes vor ber Reformationszeit giebt es feine coursirende Mangen 22), wenn gleich einige von ihnen schon Gelb pragen ließen. Erft feit ber Regierung ber

<sup>32)</sup> Ein vormals zu Ralten hof bei Schwartau gefundener Brac, teat (hohipfenning) mit bem Bruftbilbe eines Bifchofes tann bahin wohl nicht gerechnet werben.

Robli's Bandbuch II. 2.

Bifcofe aus bem Bergoglich Solftein - Gottorpifchen Saufe , mitbin erft gegen Enbe bes 16. Jahrhunberts murben unter Johann Mbolph. Robann Kriebrid, und Chriftian Mibrecht berichiebene Gorten Gelb gemungt, und gwar an fremben Dungftatten, bie Muguft Kriebrich in Gutin eine Dunge anlegte, moru nachmals Chriftian Muguft 1722 ein in ber bortigen Bafferftrafe am Gee belegenes Saus taufte und es ju einer Dunge einrichten ließ, morin einige Jahre hindurch Ducaten, boppelte Martftude und Scheibemungen gepragt murben. Allein nachmale tam bie Dunte in Stillftanb, und mabrent bes 7 jabrigen Rrieges war fie eine Beitlang an einige Unternehmer verpachtet, welche bier fur ben Bergog von Dedlenburg Gelb pragen liefen. 1764 murbe bas alte Dunggebaube an bie Stadt vertauft, nebft einem in ben Gee bineingebeichten Garten-Plate, auf welchem bie Dedlenburg, Munger ein Gebaube gum Mungen erbauet hatten, bas balb nachher niedergeriffen wurde, Da im Allgemeinen bie Danifch Dolfteiniche Mung. Maag-

Da im Allgemeinen die Banifch Dolfteiniche Mung-, Maaßund Gewichts- Berfaffung in diesem Furstenthume ublich ift an, so wird es nicht unzwedmäßig senn, hier Einiges bavon an-

juführen.

### I. Münzen.

Betanntlich rechnet man in Danemart nach Reichethalern, Darten und Schillingen, wie in Lubed und Bamburg; in biefen beiben Stabten jedoch nach einem anbern Berhattnig, namich:

3 Mart Lub. ob. Hamb. find gleich 6 Mart Dån. ob. 1 Athler.
1 — — — 2 — — — 1 Schilling — — 2 Schilling —

Bon alten Danifden Mungen find noch gangbar:

#### 1. in Golbe:

Ducaten . . . à 14 Mart Dan, ober 7 Mart gub.

Chriftiansb'or von gleichem Gehalte und Werthe mit ben alten Frangof. Louisb'ors.

<sup>33)</sup> In ben Canbestheilen aber, melde ber Stadt Lubed nabe liegen und mit berselben in unmittelbarem Bertehr fteben, ift Lubediches Maas und Gewicht ublich.

Mugerbem courfiren bier verfchiebene anbre auswartige Golbmungen.

#### 2. in Gilber:

alte ober boppelte Rronenftude ju 8 Mart Dan. einfache Rronen gu . . . 4 balbe Rronen ju . . . . 2 -

Dann giebt es noch Stude von 24, 16, 12, 8, 4, 2 unb 1 Schilling Danifch.

Bon biefen alten Dan, Schillingeftuden find aber bie 24. und 12 Stude redugirt und gelten nicht bie Salfte in Lubifchen Schillingen, fonbern

> bie 24 Stude nur 10 Schilling gub, unb bie 12 - - 5

#### 3. in Rupfer:

Schillinge und Apreen ober Dreilinge, von welchen lettern 2 einen Schilling Dan, ober 1 Sechsting gubifch ausmachen.

In Rronenftuden ift bie Dart fein gu 10 % Rtblr. ober 68 Mart Dan. ausgepragt, in Courantgelbe aber, ale 24=, 16. 10 = und 8 Schillingeftuden, ju 11 1/4 Rthfr. Courant ober 91/4 Rthlr. Species wie in Samburg und Labed. In ben beiben Bergogthumern Schleswig und Solftein ift, feit Errichtung ber neuen Species : Bant ju Altona im 3. 1788, ein eigener Dungs fuß eingeführt, wornach bie Dart fein gwar auch gu 91/4 Rthir. Species ausgemungt wirb, aber mit mehrerm Bufat von Rupfer. Die raube Dart wird zu 14 loth fein gerechnet. Die Speciesmunge ift jugleich, mittelft eines barauf gelegten, fur immer feftgefehten Agio von 25 Procent, ju Courant geftempelt, und ihr Bablwerth ale Species wird burch bas Geprage angezeigt. Rach biefer Bestimmung und ber Musweifung bes Stempels gilt alfo :

|     |        |         | <b>⊘</b> dji | Cing Lå | Schilling Dan. |     |  |
|-----|--------|---------|--------------|---------|----------------|-----|--|
| ein | ganger | Species | Thaler       | 60      | ober           | 120 |  |
|     | 2/5    | _       | _            | 40      | _              | 80  |  |
|     | 1/5    | _       |              | 20      | _              | 40  |  |
|     | 1/6    | _       |              | 10      | _              | 20  |  |
|     | 1/12   |         | _            | 5       | _              | 10  |  |
|     | 2/24   | _       | _            | 21/2    | _              | 5   |  |
|     |        |         |              |         |                | e * |  |

Die gangen, % und 1/8 Speciesthaler nennt man Grob, Species : Munge, bie 1/62, 3/122 und 1/242 Stude aber Riein. Species Munge. Demnach rechnet man auch:

a) Grob : Species : Dunge:

1 Spec. Ahfr. = 48 Schill. Spec. ober = 60 Schill. Courant, - - = 32 - - = 40 - = 20 - = 16 - = 20

b) Rlein : Species : Munge:

1/6 Spec. Thir. = 8 Schill. Spec. ober = 10 Schill. Courant.

Die Scheibemunge besteht aus Studen von 2 Schilling

Dan. ober 1 Schill, Lub., und aus Aupfermungen gu 1 Schilling und 1 Dreiling Dan., ober 1 Sechsling und 1 Dreiling Bub. Außerbem coursirt hier auch viel Lübeder und hamburger

Silbergeld, Sannoverifche, Medlenburgifche und anbere Gulben ober R. % Stude. Ueberhaupt courfiren im gangen Furftenthume alle in ben

Bergogthumern Schleswig und Solftein gangbare Mungforten und Papiergelb.
Das Berbaltnig ber Schleswig . holfteinichen Munge gur

Conventions : Dunge ift:

Conventions = Munge.

1 Rthfr. Schleswig Holsteinisch macht 1 Rthfr. 4 Ggr. 2 Pf. 1 Mark — — 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8

## II. Maaße.

<sup>34)</sup> Gewöhnlich wird ! holfteinische Melle gu 1650 hamburger Ruthen gerechnet.

2. Flachen maa f. In holftein berechnet man bas Belbmaaß nach Connen Canbes, Die aber ungleich find, indem fie gu 200, 240 \*3), 250 und 300 Muthen gerechnet werben. 1 Tonne Steuermaaß wird zu 260 Muthen gerechnet.

3. Korpermaaß. Bum Getreibemaaß hat man bas Gees ,

lanbifche; biefemnach ift:

| Laft. |   | Tonne. |   | Scheffel. |   | Biertel, |   | Achtel. |   | Sechezehnte |
|-------|---|--------|---|-----------|---|----------|---|---------|---|-------------|
| 1 :   | = | 12     | = | 96        | = | 384      | = | 768     | = | 1536        |
|       |   | 1      | = | 8         | = | 32       | = | 64      | = | 128         |
|       |   |        |   | 1         | = | 4        | = | 8       | = | 16          |
|       |   |        |   |           |   | 1        | = | 2       | = | 4           |
|       |   |        |   |           |   |          |   | 1       | = | 2           |

Eine Zonne halt 4', Meinlandische Cubiffus ober 7013 worfer Gubifglus, 1 Schaffet entschli 876', Dariefe Gubifglus, 100 Tennen machen 4's, hamburgen Laft aus. — Wit biefem Gertreiter Masse werben auch halfen und ander Gerichter Masse werben auch halfen und ander Gerichte greicht gestellt und hopfen der verben nach Gericht verfagt. — Für berichte glichgieten, als Wein, Branntewsin z. ift das Kenbsburger Wass gedruchsch, 1 Drofts füllt anteretz Inter 5 Wiertet; 1 Wiertel 2 Gibögen; 1 Stidden 4 Auartier, 2 Nuartier 4 Hoffel, 1 Biertel 2 Gibögen, 10 Stüdden ober 64 Kannen ober 128 Quartier enthalten; boch sind bin und wiede auch Bierronnen zu 96 Kannen handurgisch üblich,

Das Golds und Silber. Gewich ist das Cölnische; briggen ist das Erdeckse Serwich ibilin, melche vom dem Hamburger sehr wenig verschieden ist. 1 Schissplumb, 18 Leed Liedylund ober 280 Plumb; 1 Centure datt 8 Liedylund; 1 Liedylund ist 14 Plumb; 1 Plumb = 16 Ungen ober 32 Erdi; 1 Let 2 Aucuntzen; 1 Quentzen = 4 Dertzen. Das Apothefergenicht ist hier wie gewöhnlich im Deutschland.

7. a.

Einwohner; ihre Sprache, Sitten, Religion, Cultur und Lebensart.

Die Einwohner biefes Furftenthums haben Sprache, Sitten, Charafter, Gultur und Religion mit ben übrigen Solfteinern

<sup>35)</sup> Die Zonne gu 240 ERuthen gu rechnen, ift am gebrauchlichften.

giemlich gleich. Der geringe Unterfcbieb , ben man ehemale binfichtlich bes National = Charaftere gwifchen beiben mahrnehmen wollte, ift wol in ber neuern Beit fast ganglich verfchwunden, und wenn wirklich noch ein Unterschieb in ben Gitten unb ber Dentungeart ber Bagrier und eigentlichen Solfteiner fatt finden follte, fo ift er boch gewiß nur ein febr geringer und nur bei ben niebern Bolfeclaffen bemertbar. Er foll barin feinen Grund haben , bag bie ehemgligen Bagrier Wenbifchen Urfprunge maren, Die ubrigen Solfteiner aber bon ben Sachfen (Saffen) abftammen. - Der plattbeutsche Dialect ift bie Sprache bes hiefigen gemeinen Mannes; in ben bobern und gebilbeten Stanben wird hochbeutich gesprochen, im Dieberfachfifchen Dias lecte. Berrichende Religion ift bie evangelifch : lutherifche, neben welcher auch andere Secten gebulbet werben. Fur bie geiftlichen Ungelegenheiten ber Evangelifch : Lutherifchen und fur bie Schuls fachen ift bas Confiftorium in Gutin bie bochfte Beborbe, ber auch bie fammtliche Beiftlichkeit und bie Schullebrer untergeorbnet find. Fur ben gelehrten Unterricht forgt bie gut eingerichtete und mit gefchickten Lehrern befeste lateinifche Schule in Gutin; fur ben Bolfsungerricht find bie Lanbichulen, movon es in jebem Rirchborfe eine Sauptichule giebt, fo wie in ben meiften Dorfern Debenfculen, Die meiftens mit guten, tuchtigen Lehrern befett find , obwohl auch bier noch Manches zu munichen übrig ift , bem aber ber fur mabre Bolfbauftlarung und Berfittlichung vaterlich forgende Landesfürft, fo viel es bie Umftanbe und Staatstrafte erlauben, moglichft abzuhelfen fucht.

#### 7. b.

### Claffen ober Abtheilungen ber Ginmohner.

Sammtliche Einwohner biefes Lanbes laffen fich in folgenbe wenige Claffen theilen;

1) Berrichaftliche Beamte aller Urt, nebft ber Geiftlichkeit und ben Schullehrern;

2) Runft : und Gewerbetreibenbe;

3) eigentliche Sanbwerfer; 4) Adereleute, melde entweber

a) Eigenthumsbefiber ober Erbpachter, ober

b) Beitpachter finb.

Lettere Ciaffe, nemlich bie 4te, welche alle, hauptfachlich von ber Landwirthschaft lebenbe Personen befaßt, macht bei weitem bie Mehrgahl aus und verbient baher eine etwas nahere Betrach-

tung. Die Berhaltniffe ber ganbbebauer ju bem ganbebheren ale foldem und ale Guteherrichaft find bier aber nach ben verfcbiebenen Diffricten und Memtern, und felbft in einem und bemfelben Amte fo verfchieben, bag es fehr fchwer, ja faft unmoglich ift, etwas im Allgemeinen Butreffenbes und Bestimmtes baruber gu fagen; baber ich in bas nabere Detail bier nicht eingeben tann. Diefe große Berfchiebenheit ertlart fich aber theils aus ber altern ganbesgeschichte, welche uns belehrt, baf im 12. Sahrhundert, ale bie Proving Bagrien burch vermuftenbe Rriege faft gang entvolfert mar, viele Muslander einmanderten, welchen unter vortheilhaftern Bebingungen, ale ben alten unterjochten Benbifden Ginmohnern biefer Lanbichaft, gange Diffricte gum Unbau eingeraumt murben; theile aus manchen anbern Umftanben. s. 23. bag bies Rurftenthum, pormalige Biethum, nur lange fam nach und nach burch Schenfungen, Unfauf zc. aus verfchieben= artigen Theilen entftanben ift. Go auch mar bie Berfaffung und ber Buftand ber eigentlichen Bauern in bem vormaligen Grofivogtei Diffricte gang vericbieben von bem ber Bauern im alten Stifte. 3m letteren galt fcon feit ben alteften Beiten bie Regel ober ber Grunbfas "Land und Sand gehort bem Lanbesherrn," moburch faft Alles, felbit bie Steine auf bem Relbe gum ausschließlichen landesherrlichen Gigenthum ober gu Regalien gemacht werben. Deffenungeachtet ift im Allgemeinen ber Buftand ber hiefigen Bauern beffer, ale in manchen anbern beutschen ganbern : - man finbet giemlich viele Bobthabenbe unter ihnen, Durftigfeit und Armuth nur felten. Die Bauerngehofte finb von febr verfchiebener Große; es giebt melde, wo 30 - 40 unb mehrere Rube, und 8 - 12 und mehrere Pferbe gehalten wer-ben; auf manchen aber auch nur 4 - 8 Rube, und 2 - 4 Die Benennung Sufner (Bollhufner), Salbhufner, Drittel . , Biertel : zc. Sufner, brudt nur im Allgemeinen einigermagen bie Berichiebenheit ber Große ihrer unterhabenben Stellen aus, aber feinesweges im Gingelnen; benn es giebt Salbhufner, bie weit mehr gand und Bieb haben, ale mancher Bollhufner. Bebe von ben genannten Bauern : Claffen ift nicht nur unter fich febr verfchieben, fonbern auch gegen anbere, und nicht nur is unterschiebenen Memtern, fonbern auch gumeiten in einem und bemfelben Umte, ja manchmal fogar in einem und bemfelben Dorfe. Es lagt fich alfo aus ber großern ober fleinern Ungabt ber in einem Umte ober in einem Dorfe vorbanbenen Sufner burchaus nicht auf bie Grofe beffelben ober ber bagu geborigen Relbmart foliegen.

#### 8

### Banbesverfaffung.

Die hiestge Staatsversastung ift, wie im Herzogthum Dibenburg, etblich em narchisch und ohne Lambfande. Der jedige Landebregent ist ber regierende herzog von Obendung, Peter Friedrich Ludwig, aus dem Fürlitigen Daufe hoffe in Bottorp singerer Linie. Das Wappen ver Färlenthums (vormaligen Bisthums) Lubeck ist ein silbernes Areuz im Sauen stebe mit einer barüber söwebenden goldenen Nichtzeichung, und macht in dem Berzoglich-Dienburgischen Mappen einen Absil der Mittelschiede, nemich das britte Lucriter darin aus. Der Litet des Landeberen ist wie der schon beim Derzogthum Oldenburg angegebene.

### 9

## Lanbesvermaltung; Lanbesbehörben.

Die bobern ober obern ganbesbehorben, alle in Gutin, ber Bauptftabt bes Lanbes, befindlich, finb: 1) bie Regierungs : und Buftig : Canglei, welche fich in zwei Genate theilt und mit 1 Prafibenten, 2 Cangleis ober Regierunge: Rathen, 4 Uffefforen und 2 Secretaren befest ift; 2) bas Confiftorium, welches aus ben Ditgliebern ber Regierung ober Juftigcanglei und bem bergeitigen Superintenbenten beffeht, und bie Dberaufficht uber bas Rirchen : und Schulmefen fuhrt; 3) bie Rentefammer, melche aus 1 Prafibenten ober Director, 1 ober 2 Rathen, 1 - 2 Affefforen und 2 Secretaren beftebt, und alles, mas mit ben in bie landesberrliche Caffe fliegenben Gintunften und ben baraus au beftreitenben Musgaben in Berbinbung fteht, ju ihrem Reffort bat, & B. bie Berpachtung und Bermaltung ber Domanen, tanbesherrlichen Korffen, Die Mufficht uber Die Landesofonomie 10.1 4) bas Generalbirectorium bes Urmenmefens, welches aus ben Mitgliebern ber Regierung und bem bergeitigen Superintenbenten beffeht, und bie Dberaufficht uber bas gefammte Armenwefen, die Bermaltung und Bermenbung ber Armenfonds und Urmenbeitrage bat.

Bum Reffort ober Gefchaftetreife ber Regierung gehörige Behorben finb:

a) bas Steuermefen ;

b) bie bei'm Medicinalmefen angestellten öffentlichen Beamten; c) bas Pupillenmefen;

d) bas Benger Juftitiariat,

Bum Gefchaftefreise ber Rentekammer gehörige Beborben inb :

a) bas Bau und Bermeffungemefen;

b) bas Forft = und Jagbmefen;

a c) bas Poftwefen.

Untere Behoteben find: a) bas Stadte und Boligiegericht in Cutin; b) die 4 Zemter Eutin, Kaltenhof, Grofvogtei und Collegiatfiffe; c) bas Juffitariat über bie 4 vormals Stadt Lüberschem Dorfer Gieschenborf, Robel, Resborf und Scharbens,

# Lanbes : Einfunfte.

Diefe beftehen hauptfachlich in ben Pacht : und Deier : Befallen aus ben Domanen, herrichaftlichen Bauerhofen, Contris bution . Accife . Auffunften aus ben bertichaftlichen Korften, perpachteten Rifchereien ic., und burften im Gangen jahrlich nur etma 50,000 Rthir, betragen, Die größtentheile gur Befolbuna ber Staatebienericaft, ju offentlichen Unlagen und gum Beften bes Landes verwendet merben. Wenn aber einft, nach bem Musfferben ber fammtlichen Domcavitele : und Collegiatitifte : Dits alieber, Die gange Ginnahme ber fogenannten Guftentationscaffe in die landesherrliche Caffe fliegen wird, fo tonnen die Ginfunfte mol jahrlich 80 - 90 taufend Thaler Schleswig : Solfteinifch Courant betragen. Bei ber guten Bermaltung mar bies Land por ber ungludlichen Cataftrophe, bie es in ben Jahren 1806 und 1807 und nach einer furgen Paufe, 1813 und 14 bei ben Briegerifden Uebergugen traf, von Schulben frei; in biefer ebens gebachten ungludlichen Periobe murbe es aber mit einer fo großen Schulbenlaft behaftet, bag es, ungeachtet aller Unftrengungen, noch nicht gang frei von allen Schulben ift. Bur Abtragung biefer großen, burch jene ungludlichen Jahre bem Lanbe gugegogenen Schulbenlaft mußte eine befonbere Rriegsfteuer ausgeschrieben merben und bie großmuthige Milbe bes gurften überwies bagu eine Gumme von 400,000 France ober 84,216 Mthir. 2 fl. Schlesmig - Solfteinifch Courant, von ben von ber Rrone Frankreich in Kolge bes Parifer Friebens ausgezahlten Reclamations: unb Entichabigungs = Gelbern, leiftete rudfichtlich feiner Domanen in 7 Jahren nach und nach einen Beitrag von 42,000 Rthir. aus ber Rammercaffe, und fchog außerbem noch 27,000 Rthite. bem Lande sinfenfrei vor. Sinfichtlich letterer wurde eine eigene unterftähungs Darlehns Commission ernannt. Um alles Wögsliche zur Erleichterung biefes so sein mitgenommenen Landes zu thun, ließ es der ebelvenkende Zuff die seht noch der Befreiung von der Mitstate Consciption genießen.

#### 4

### Deffentliche, gemeinnubige Unftalten.

Unter biefen verdienen ben ersten Plag bie Armen Anftalen, weich sie feit 1791 nach bem Muster ber Dlomburgischer eingerichtet sind. Die Armen Beiträge werden und bem Bernden und Einfommen ber Contribuenten bestimmt, von ben Armenvätern eingesammet und von jeder Special-Armendieren dingsfammet und von jeder Special-Armendiereition unter die ju ihrem Diffriet gehörigen Armen nach beren Beidenfig wertbeitt. Die Linkunfel vor verschiebenen Armensfondsfließen in eine unter der Auflicht und Bernottung des Generalschmen Dierecium fleshen Casse und versenen ju Bertod bei Armen, junichgi des Detes, wo die Stiftung des Fonds ist, verwebet, das Mangelsbe vield butch die gegwungenen Beiträge aufgebracht. Dagegen ist denn auch alles einheimische Bettein und bernotes dellecteinen flessop verboten.

Bifchof Unbreas (von Barby) faßte etwa um's Jahr 1559 unter allen hiefigen Bifchofen querft ben Borfat, ein Armenbaus zu Gutin zu bauen, murbe aber an ber Musfuhrung beffelben burch ben Tob verhindert; boch hinterließ er ein Bermachtnif bagu. Gein Rachfolger Johann IX. ließ es 1561 aufführen und bie Teftamentarien fauften von ber Stabt noch einen Dlas bagu, ber mahricheinlich ju einem Garten und Rirchhofe eingerichtet murbe. Bifchof Cherharb II. beftatigte 1563 biefe Stiftung, bie anfanglich fur 13 hulfebeburftige Frauensperfonen bestimmt mar, und anberte fie bahin ab, bag auch Manns-personen in bieselbe aufgenommen murben; taufte noch eine Bofftelle fur bies hospital und befreiete bie barin mohnenden Urmen und beren Borfteber von ben burgerlichen gaften. Das jebige Soepitalgebaube murbe 1772 unter bes Rurft = Bifchofe Kriebrich Muguft Regierung von Grund aus neu aufgebaut, und zwei Sabre nachber erfchien eine erweiterte Sospital : Drbnung. unterm jegigen Regenten 1791 bie allgemeine Armen : Unftalt eintrat , murbe im bintern Rlugel biefes hospitale eine Inbuffries und Kreifchule, wie auch ein Dagagin und Rrantenzimmer barin angelegt. Der große Rugen biefer Unftalt, welche nicht nur bie

Rinber in ber Inbuftrieschule ju allerhand nuglichen Arbeiten anführt, sondern auch Flachs und Wolle jum Spinnen vertheilt und Buschuffe giebt, hat sich sichten beweifen, da seit ihrem Beftande die Angast ber Armen merklich abgenommen bat.

Das im Fieden Schwartau befindliche, ebemals ber Gtabt Bude gugebtig Siedendaus ift fon feit mehren Jabeen ein Armenhaus, worin einige alte Mannts und Figuent's Perfonen unterhalten werden. Die dabei befindliche Capelle, worin vordem ber Benfefcher Paffer alle Quartal predigen mußte, wird nicht mehr zum Gottesbernft gebraucht. — Im Algemeinen beffeher, wie im hersogstum Dienburg, bie Algemeinen beffeher, wie im hersogstum Dienburg, bie Algemeinen beffeher, wie im hersogstum Dienburg, bie Einrichtung, baß bie Armen und vermögen solone Busilen einer jeben Commune auf Koffen der Armencaffen ab hen Mindelflootenben ausberehungen werben.

Die öffentlichen Canbstraffen und Communicationswege merben im Gangen genommen gut unterhalten von den bagu verpflichteten Communen; wobei jeber Beamte in feinem Diffricte

bie nachfte Mufficht und Controlle hat. -

In ber Siadt Gutin besteht feit 1808 eine Bade Anstatt.
Edon ben öffentlichen Anstatten jur Jugenbiblung, den Schulen,
ist vorhin schoe Budistig gestat worden). Eine Anstatt des
ies Fürstentlichen Anstatte jur Jugenbiblung, der auch and
isch eine Bibetgescuschen, deren Ausschule in der Stadt Euten ist.
Gemeinschaftlich hat es mit Obendung bie Bitwen, Malien, um
deiterentenzusch, in melde erlere auch alle in biesem Kellernthume angestellte, bereichstliche Bedienen die, die in biesem füsselnen für Eriechtenung ber Interschusen ist zu biehem Amed in Gutin ein mit bem Hauptenwicht zu Obendung in Werindung siehenwes Kehencomiot errichtet. Die biesige wosselnen siehen fich bem Knigeriche Odnemark gemeinschaftliche, und geführte sich auf den Wertrag went 1. Debe biesige posselnstätelt eine mit bem Knigeriche Odnemark gemeinschaftliche, und geführte sich

In gemisse hinside gehben bieber ju bifentlichen gemeinnütigen Anfalten) auch bie in fast allen biesigen Communen vorhandenne Societatien oder Gilben, alle Zoberngiben, Wobilien-Brandgilben, Bandrassen betr Feuergilben, hagesischadengilom, Gutermöndigilben ze, welche gwar eigentlich nur Private Anfalten sind, aber boch der gemeinen Puen ober da allage

meine Befte bezweden.

#### 12.

#### Jehige Landes : Gintheilung.

Das gange Furftenthum ift jest eingetheilt in ben Stabtgerichtsbegirt Eutin, Die 4 Furftlichen Zemter Eutin, Raltenhof,

## 124 III. Statiftit bes gurftenthums Lubed.

- Grofvogtei und Collegiatftift, und in 2 Juftitiariate, namlich : a) uber bas Gut und Dorf Beng, und b) uber bie 4 vormaligen Stabt : Lubedifden Stifte : Dorfer. Gine folche Rirchfpiele : Gin= theilung, mie im Dibenburgifchen, beftebt bier nicht, fann auch ber Lage ber Sachen nach nicht ftatt finben, ba mehrere gurftlich= Bubediche Drefchaften nach Roniglich : Danifch : Solfteinichen Rirden. fo wie manche Danifche und Stabt : Lubediche Drtichaften nach Surftlich - Lubedichen Rirchen, eingepfarret finb. Ge giebt im Rurftenthume feche Pfarren ober Gemeinben, namlich: eine in ber Stadt Eutin, wo bie Schlofgemeinde mit ber Stabts gemeinde vereinigt ift und mobei mit Ginichluß bes Superintens benten 3 Prediger angeffellt finb; brei im Amte Gutin, namlich bie gu Bofau, bie ju Reutirchen und bie gu Dalente: eine im Umte Raltenhof, bie ju Renfefelb; und eine im Umte Grofvogtei, bie ju Samberge; welche alle ziemlich gut, jum Theil reichlich botirt find, ba bie Bofauer Pfarre wol 7 - 800 Rthir. und bie Renfefelber etwa 14 - 1500 Rthir. iabrlich eintråat.

## Topographie

ber

einzelnen Theile biefes ganbes 36)

## A. Stadtgerichts : Begirt Gutin,

welcher bie gleichnamige Stadt mit ber bagu gehörigen Felbmart befaßt.

Eutin (lat. Utina ober Utinum, auch Oitinum) unter 54°, 8' norblicher Breite und 28°, 36' öfilicher gange \*') (nach Utert's Unnalen ber Resibenz Gutin, S. 124), bie Resibenz unb

<sup>36)</sup> Die Stulfer und Seefen 3ahl ift bei jedem Orte nach ber officiellen Bahdung vom Jahre 1819 angegeben, seit weider 3aft ich beibe not wenig verändert haben bürfen. Sinsschild aber ber im Jahre 1800 an bieß glüssenschung abgetertenen, vormaligen 4 Stater Eddertsschien Gettlichsbetre, bie im Anhigisch Andiglich Baitelbedrigten die findsoche fie haben der Behande ber bortigen Bahdre und Ginnobener Bahl feine neuere, zweetslippe Angabe, als die hier benugte vom Jahre 1800 erhalten Homen. Die bei den einzehen Driffossen Drifferen stehen Bahten grigen, die erstere bie Philierspal, bie zweite die Getengala in.

<sup>37)</sup> Wenn aber bie Stadt Lübert, nach den neuesten Beobachtungen über beren matsematische Breiten umb Längungsade, unter 539, 25 ern abethichen scheinbaren Breiter, dere, wegen Abplattung ber Erbe, unter 539, 401/4/ ber wahren Breite, und unter 289, 40' ber stillichen Ednge, von ber Jinflie steren an gerechnet, siegt; so muß Euftin, das in geraber Richtung than 3/4 gabgen, Klaife,

Sauptftabt bes Surftenthums in einer febr anmuthigen Gegenb. an einem großen, fifchreichen ganblee mit einer Infel, auf melder ein Garten, eine Phafanerie und eine rund um bie gange Infel gebenbe Allee befinblich finb 80), Gib ber fammtlichen bobern Lanbes = Collegien , eines Rurftlichen Umte , eines Juftitigriats und eines fabtifchen Dagiftrate: bat ein Rurftl. Schloff, mobei ein fconer Englifcher Garten ift, 1 Palais, 1 Lutherifche Rirche, 1 Schlogcapelle, 1 Soepital, 280 Saufer 89) und 2652 Ginwohner, Die fich großtentheils von ftabtifchen Gemerben, gum Theil auch von Aderbau und Biebjucht , Frachtfahren, vornamlich nach ber 4 Meilen von bier entfernten Stadt Lubed, und von ben Musfluffen ber bier befindlichen ganbesbehorben nahren. Gie bat eine, mit einer Burgerichule verbundene und mit 5 Lehrern befeste, gut eingerichtete lateinifche Schule, an welcher vormals ber ale großer Philolog , Dichter und Schriftsteller beruhmte Sof= rath Johann Beinrich Bof und ber ale Gefchichtschreiber befannte, nachmalige Breslauer Profeffor Brebow, als Rectoren ftanden, und bie jest ben gleichfalle ale guten Philologen befannten Dr. Georg Lubmig Ronig, einen Schuler bes großen Beine, jum Rector bat; ferner eine Urmen = Un= ftalt mit einer Lehr : und Induftrie : Schule, eine Babeanftalt, eine Bibelgefellichaft, eine Strafen : Erleuchtung, ein Inftitut ber gebrudten mochentlichen Unzeigen, eine Buchbruderei, eine Upothete: mehrere Bierbrauereien und Branntemeinbrennereien; unter welchen erftern noch bor wenig Jahren eine beruhmte

weiter gegen Norben, und etwa 1 Meile westlicher liegt, unter 53º, 541/4 ber Breite und unter 280, 36' der Länge liegen. hiemit filmmt auch bie neue Karte von holstein (hannover 1814, in 4 Bilattern) giemlich überein.

<sup>38)</sup> Ekmals war hier auch ein vom Bischof abolph Friedelig 1732 erdauetes, mit einer Schanze umgebenes Patals, das jur Bit bes fichtigen Krieges 1760 gu einer Merkfentugener Minge gebeundst und badurch fo verhoeben wurde, daß es 1770 abgebrochen werben miste. Die Materialten wurden mit zum Bau bes hiefigen neuen Sospitals benutt.

<sup>39) 17</sup> von biefen Saufern fteben unter ber Canglei-Gerichtsbarteit, und 3 unter bem Amte Cutin; alle übrigen aber unter ber Stabts Gerichtsbarteit.

Brauerei war, bie gang vortreffliches Beigbier, - eine Art von Sannoverifden Broiban ober Goffarfder Gofe, - brauete, bas megen feines Boblgefcmads und befonbern Gute weit und breit berfahren murbe; ferner jahrlich zwei Rram : und Biehmartte, eines in ber Kaftnachtswoche und bas andere 14 Zage nach Michaelis. Die hiefige Poftanftalt ift eine mit Danemart gemeinschaftliche. - Das hiefige Refibengichloß - bas, feitbem bie Panbesherrichaft bas Serzogthum Dibenburg befist, nur felten von ihr bewohnt wird - murbe, nachbem bas vorige burch einen Brand im Jahre 1689 vernichtet worben war, vom Bifchof Muguft Friedrich etwa um's Jahr 1691 - 93 wieber ber geffellt, und von beffen Rachfolger Chriftian Muauft 1705 und f. J. ausgebauet. In ben lebten Regierungsjahren Friebrich Muauft's murben auf bem Schlofplage bas neue Cavalierhaus (1777) und bas Collegiengebaube (1780) aufgeführt. Der bielige Schlofigarten, welcher jest mit ju ben iconften gurftlichen Barten im norblichen Deutschland gegahlt werben tann, erhielt feine jebige Grofe und Schonheit nach und nach. Der Plat hinter ber Rorbfeite bas Schloffes, mo jest bie Baumfchule ift, mar bie attefte Garten = Antage; neuer mar ber ebemalige Baumgarten am Baubofe, noch neuer ber alte Luftgarten, ju welchem ber Bifchof Johann Friedrich im erften Drittel bes 17ten Sahrhunderts bie Sumpfftellen austrodnen und einen Springbrunnen und ein Bogelhaus barin anlegen ließ. Roch mehr murbe biefer Garten vergroßert und verschonert vom Bifchof Abolph Kriebrich (regierte 1727 - 1750), ber mehrere Terraffen und Kontanen und ben ehemaligen Pavillon anlegen. auch bie Muee bes fogenannten Jungfernfteige neben biefem Garten anpflangen lief. Diefem Berte ber Berfconerung bes Gartens feste ber jebige Erbfurft burch bie barin gemachten ichonen Englifden Unlagen bie Rrone auf. Der angenehmfte Spaziers gang in biefem, mit Tempeln, Grotten, Lufthaufern, Springe brunnen, Bafferfallen ic. verfebenen Garten ift ber fogenannte Philofophengang lange bem Gee bin, - mahricheinlich fo benannt von bem gegen Enbe bes vorigen Sahrhunderte bier lebenben und biefen iconen Garten oft befuchenben philosophischen und bichterifchen Rleeblatt, Stolberg, Bog und Jacobi. -Die annuthige Lage an einem giemlich großen Lanbfee und an - einem fleinen ichonen Gichen und Buchenhols vermehrt und erbohet bie Schonheiten biefes Bartens, in welchen jebem gefitteten Befuchenben ber Eintritt und Gebrauch jum Spagierengeben erlaubt ift. Diefer icone Barten und bie reigende Gegend veranlaft gur angenehmen Jahregeit, vornamlich im Dfingftfeft, mande Buftfahrten ber Benachbarten, infonberbeit ber Lubeder, Samburger, Rieler und Ploner nach Gutin. - Das Lob ber Unnehms lichkeiten biefes Drte und feiner nachften Umgebungen aus ber Reber eines Fremben ift um fo unparteiffcher, und mag baber bier bie Befdreibung beffelben fchliegen. "Bor allen ift Gutin," fagt Berr Prediger Bies (in feinen Unfichten ber freien Sanfefabt Lubed, G. 510) "mit feinen Umgebungen außerft angiebenb. "Die parabiefifche Gegend, voll großer Geen und grunenber Bal-"ber, pereiniget Schonbeiten, beren Unblid nie fattigt. "reinliche Stabtchen, burch fich felbft einlabenb, wirb es noch "mehr burch ben Schlofgarten am Gee, mit reigenben Gangen "und Unlagen, ber mit vollem Rechte gu ben fconften bes norbs "lichen Deutschlands gegablt werben barf. Er ift bas Bert eines "ber ebelften gurften, ber feinen eigenen Charafter baburch rein "und anfpruchlos aussprach und fich ein bleibenbes Denemal feines "gebilbeten Runftgefchmade ftiftete, ber auch überall aus ben ein= "fachen Bergierungen feiner Bohnung (bes hiefigen Schloffes) "bervorleuchtet. Der bobe Freund ber Ratur, ber Wiffenfchaften "und Runft versammelte bier Danner, welche bas (beutiche) "Baterland unter feine größten Bierben rechnet, und ehrte fie nach "Berbienft. Mamen, wie Stolberg, Boff, Salem. "Jacobi, Boie, Efchte, Bredow, Edermann, bent. "Ler und andere unter ben Gelehrten, Tifchbein und Strad "unter ben Malern, und Carl Maria Beber, ber berühmte "Mufiter (und Componift), bie bier geboren murben ober lebten, aund gum Theil noch wohnen, verleiben einem Orte, fer er auch "flein, einen Glang, ber weit uber ben großerer Stabte hervors "ftrabit. - Much in ben Umgebungen, wohin bas Muge fich "wenbet, findet es Schonheiten, wie bie reichfte Ginbilbungefraft "fie nur munichen tann." -

"" In etwologischer und geschäckticher hinstell für noch von kutin zu bemerken: ber jeht gewöhnliche Name biese Stadt, welcher in alten Urtunden und Rachrichten sehr verschieden gescheiden wird, 3. B. Detyn, Ditin, Uthin, Uthin, kutien, Euthien und - wei jeht gewöhnlich – Eutin, latein. Olitinum, Utinum oder Utina, soll nach der Weinung Eninger von dem Plattbeutschen uth 5. b. aus, und in herkom-

<sup>40)</sup> Diefe Schreibart finbet man bei'm Belmolb in feiner Glavifchen Shronif und im alten Stabtseael.

men, weil man in alten Beiten, ehe ber Moraft ober Gumpf. ber fogenannte Ihlenpohl, auf ber weftlichen Geite ber Ctabt ausgetrodnet und bebauet murbe, nur burch bas bamale einzige Pubedifche Thor ein= und austommen tonnte. Gegen biefe Ub= leitung ift aber mit Recht ju erinnern, bag man nicht einfieht, mie und marum bas plattbeutsche uth in eu vermanbelt morben. ba uth boch im Sochbeutichen aus bebeutet. Gben fo unrichtia iff mobl bie Ertlarung, bag Uthin nach Sollanbifcher Munbart ober Aussprache Gutin lauten folle 41); vielmehr mirb u im Sollanbifden mie bas Deutsche u ober ub ausgesprochen. Ghen fo gut tonnte man annehmen, bag ber Rame biefes Dete von Dbin ober Dthin, einer alten beutichen Gottheit, bertomme und bag biefe in ben beibnifchen Beiten bier vorzuglich verehrt morben fen. Die vortheilhafte Lage biefes Drte an einem fifche reichen Gee und in einer fruchtbaren, angenehmen Begend laft permuthen, bag er icon frube bewohnt worben. Sochft mabre fcheinlich mar fcon in ben Benbifchen Beiten bier ein Dorf, bas fich unter bes Bifchofs Gerolb Regierung (1155 - 1163) bis gu einem Rleden, und gegen Enbe bes 16. Jahrhunderte bie gu einer Stadt erweiterte, mo es innerhalb bes Stadtarabens fcon gang bebauet mar und alle feine jegigen Strafen hatte. Geit ber Beit murbe es immer mehr vor bem Bubeder= und bem Gads Thore burch bie Borftabt pergroffert. Der fogenannte Ronigas berg, ber jest meiftene mit Saufern befest ift, lag ebemale gant außerhalb ber Stadt, und hat vermuthlich feinen Ramen von bem pormale auf bemfelben gehaltenen Bogelichießen ber Burger. nicht aber, wie bie Sage geht, vom Danifchen Ronige Chris ftian III., benn biefer mar bamale noch nicht Ronig, auch nicht gugegen, ale ber Graf Johann von Ranbau ben Lubedifchen Burgermeifter Marr Mener, ber bie Stabt Gutin und bas Schloß eingenommen hatte, ben 10. Juni 1534 baraus vertrieb. Das Alter ber Gutiner Rirche ift nicht bekannt; mahricheinlich mar fcon gu ber Beit, ale Gutin bifcoflich marb, eine Rirche bafelbit vorhanden, bie mol von ber Sollanbifden Colonie, melde um bie Mitte bes 12. Jahrhunderte biefe Gegend anbauete, ober von bem bamaligen Bifchofe und bem Grafen Abolph von Sol-

<sup>41</sup> Als nämlich Eraf Abolph I. von holftein das in den Wendische Schiffichen Kriegen veröbete Wagrien mit fremden Golanisten wieder devollterte, wies er den hollandern die Gegend von Euftin an.

Robli's Sandbuch II. 2.

fein errichtet wurbe. Gie ift bem Erzengel Dichael gewibmet und enthielt ebebem in einem großen Crucifir (Rreugbilbe) ans geblich ein Studden vom Rreuge Chrifti, und bie furg vor Ginführung ber Reformation hiefelbft außer bem boben Altar, noch 10 andre fleinere mit 14 babei geftifteten Bicarieen. Schon gu Bifchof Bertram's Beiten 1376 batte fie eine Dracl: Die jebige wurde 1739 neu gebauet. 1494 hatte fie burch einen Brand febr gelitten, meshalb Bifchof Dieberich II. ju ihrer Reparatur einen 40 tagigen Ablag ausschrieb. Die Rirche mar von ihrem erften Uriprunge an eine Darochial = ober Pfarrfirche. wurde aber nachmals (1309), ale Bifchof Burchard bas hiefige Collegiatflift errichtete, eine Collegiat = Rirche, und gulebt mieber eine Pfarrfirche. Der hieffae Stabt=Rirchhof mirb feit 1786 nicht mehr ale Brarabnifplas gebraucht, ba ber jesige Landesherr einen geraumigen Plat baju außerhalb ber Stadt anweifen ließ, und bas Begraben in ber Stadt und in ber Rirche unterfagte, Diefer neue Gottesader ift mit einer Befriedigung umgeben, rundum mit Baumen bepflangt, und in einer großen Steinmauer an ber ganbftragen : Seite fteht ein ju Leichen eingerichtes tes Grabhaus. - Das hiefige Schulgebaube lief Bifchof Muguft Briebrich 1703 errichten, und bie jesige fcone Rectormohnung (Rectorat) mit einem Garten ift ein Gefchent bes Bifchofs Friedrich Muguft, welches er 1784 ber Stadt machte. porige Rectorat und Capellanat murbe megen Baufalligfeit niebergeriffen , und auf beffen Stelle ein neues Saus fur ben zweiten Drediger gebauet.

Der hiefige Magiftrat befteht jest aus 1 Burgermeifter, 1 Sondiene ober Secretar und 3 Senatoren. In alten Beiten beftand er balb aus mehrern, balb aus menigern Derfonen. Bifchof Sobann II. verlieh im letten Jahre feiner Regierung (1260) ber Stadt Gutin bas Lubedifche Recht und bie Berichtebarteit, behielt fich aber mehrere Berechtfame vor. Bon feinen nachften Rachfolgern im Bisthume murben bie Rathemacht und bie Stadtprivilegien noch vergroßert, und Bifchof Sans ermeiterte 1648 bie Stadtgerichtebarfeit babin, baß fie fich nicht blog uber Die Stadt, fondern auch uber bie gange ftabtifche Relbmart ers ftreden follte; - er feste auch die Stadt : Contribution von 30 Dflugen auf 24. - Bifchof Abolph Rriebrich bemilligte 1732, baf bie Stabt : Contribution von 200 Rthlr., nebft beren Erhohung von 2 Rthlr. von jedem Pflug, bei Reiches und Rrieges Steuern ber Stadt ju gute gerechnet werben follte. Bon ihm ift auch bas Beibe= und Bieh = Reglement vom Sahre 1729, bas aber burch bie im Jahre 1796 gefchehene Mufhebung und Bere theilung ber ftabtifchen Gemeinweibe in gemiffe, mit ben baut berechtigten Saufern unvertauflich verbundene Pargellen , feine Gultigfeit verloren bat. Die von Burgermeifter und Rath nere faste fogenannte Stabtrolle (ftabtifchen Statuten) murbe 1635 vom Bifchof Sans beftatigt, 1706 revibirt, vermehrt unb nebit einer neuen Gerichteordnung vom Bifchof Chriftian Muguft beftatigt; und im folgenben Jahre murbe bas Riebens gericht in eine beffere Berfaffung gebracht. 1710 murbe bie Stadtmaage eingerichtet. Das ehemalige Rathhaus, meldes auf bem Marttplate lag , murbe , meil es biefen beengte und ein neuer Bau erforberlich mar, abgebrochen und ein großes Saus an ber Beftfeite bes Marttes gefauft und jum Rathhaufe eine gerichtet (1773 und 74); welches barauf (1786) ber ganbeshere von ber Stadt taufte, und aus bemfelben, nebft einem bagu ges tauften, baneben liegenden Saufe bas jebige Dalais erbauen lief. fo wie fur bie Stabt ein neues Rathhaus (1791). - Die neueften Ginrichtungen und Unftalten gur Bericonerung und Beauemlichfeit ber Stadt verbantt fie vorzuglich ber gutigen Surforae bes jest regierenben Lanbesherrn, j. B. bie Strafen . Goleuchtung feit 1783, Die Bermehrung und Berbefferung bet Rachtmache feit 1791, bas neue Strafen : Pflafter, Die Bericho nerung bes Martiplates und bie Errichtung ber 4 Stabt Barries ren (1802 - 1807), welche lettere fatt ber abgebrochenen Thore errichtet, und fo weit binaus verlegt murben, baf nun bie Bors ftabte mit ber Stadt gufammenhangen; enblich feit 1808 eine offentliche Babe = Unftalt, welche nach bem Berichlage und Plane bes herrn hofrathe und Leibmebicus bellmag errichtet mote ben ift.

### B. Das Amt Gutin,

geangt in Westen an ben Pliner See, wovon ein Deit mit ber barin besindlichen Instel, Bifcofswerder genannt, jum Fürsenthume gehört, und wird jum Deit vom Diftirtied ber combiniten Königlich Dainischen Americk Abrensböt und Plied bei ber den finitten, so wie es an allen andem Seiten vom Kniglich Dainisch Solistinschen Gebiete eingeschlossen wird. Lebrigens tiegen bie zu beisem Amte gehörigen Derschaften meistens unnanterbrochen beisammen und um die Etade Eutin herum. Außer der Gewent in etwante eine ander Filiffe in diesem Amte vor, acher bestom wehrere Landsen, unter wedigen ber Entimer, Keller

und Ukro-See die michtigsen find. In diesem Amstohitries ist meistenkrieß auter Mitteldochen, mitunter auch schwerer, fetter, aber auch leichter, wie bei Kothensande, mit guten Wickelmand auf Mowere, fetter, aber auch leichter, wie bei Kothensande, mit guten Wickelm und Wielen mit ernes mehr als 180 hufen (die halben, Derittele, Vieterteil und Köchel "Delfen mitgerechnt, jedoch ohne die hertschafte indem Worwerde und Wielerschaftertein "), 6824 Einnohnern in 33 Deisfenn, 6 bertschafteiten Worwerden der Wiktern (wovon 3 parşellier find), und einigen einstelligin Derschaften (als Wühlen- und Krusssätten), zusammen in 4 Abtheilungen Ammisch zu hem urfprüngslichen Stifte, b) bem alten Kichspiele Eutin, c) bem Rochensander Dirte und d) bem Domänengute Meinstellich Wickinstellich Weiting.

a) 3m urfprunglichen Stifte liegen folgenbe Drtichaften :

1. Das Rirchborf Bofau, 26. 223., am großen Ploner See, 1 Deile von Plon und 13/4 Meilen von Gutin, in einer angenehmen Gegenb, mit einer ber alteften Rirchen im ganbe, 1 Paftorei, 1 Predigermitmenhaufe, 1 Organiften: und Rufters wohnung, 2 Salbhufenern, 15 Gigentathnern, 1 Rirchentathner und 17 Seuer = Inften. Es ift eines ber alteften und gefchichts lich merkwurbigften Dorfer im Furftenthum und in gang holftein, weil ehemale (um die Mitte bes 12. Jahrhunderts) ber beruhmte Bifch of Bicelin (Biffel), ber fogenannte Apoftel ber Bens ben, eine Beitlang bier wohnte, und fein ebenfalls berühmter Souler. Selmolb, ber befannte vaterlanbifche Gefdichtichreiber und Berfaffer ber Glavifchen Chronit (Chronic, Slavor.) biet um bie Ditte bes 12. Jahrhunberte Pfarrer mar. Beinrich ber Lome von Sachfen fchentte namlich bem Bifchofe Bicelin biefes, bamale Bugu genannte, Dorf nebft allem Bubebor, um bafelbft, als an einem beinabe in ber Ditte von Bagrien, und baber gur Grunbung und Musbreitung bes Chris ftenthums fehr bequem gelegenen Drte, eine Rirche ju bauen unb eine driftliche Gemeinbe ju ftiften. Die ichon fruherhin vom britten Dibenburgifchen Bifchofe Bago gegen Enbe bes 10. Sabrhunderte bafelbit erbaueten geiftlichen Wohnungen und anbern Gebaube maren in einem Aufruhr ber Wenben von biefen

<sup>42)</sup> Bei ber Angabe ber Oufengabt, hier und in ber Folge bei ben einzelnen Ortschaften, ift bie im Gutiner Staatskalenber vom Jahre 1818 jum Grunde gelegt. Dabei ift jeboch ju bemerken, bas bie Bulen von febr verschiebener Grobe find.

ganglich gerftort worben. Bicelin fant alfo eine leere Stelle por, und mußte anfanglich in einer elenben Sutte unter einem Buchbaume bei biefem Dorfe, ober nach Unbern auf bem Bifchofe: merber im Ploner Gee mohnen, bis fur ihn und feine Gehulfen einige Wohnungen gebauet maren. Er machte auch ben Unfang mit Erbauung einer, bem Apoftel Detrus geweiheten Rirche, und lieft allerhand jum Pand : und Gartenbau erforberliches Wertzena von Kalbera (Reumunfter) und Roftlin (Sogerftorf) nach Lofau bringen , und jog neue Unbauer berbei, an welche er bie hiefigen ganbereien vertheilte. Dbgleich er fich nachmale bie meifte Beit gu Ralberg aufhielt, fam er boch noch oft nach Bofau, um ber von ihm geftifteten driftl. Gemeinde in ber von ihm erbaueten Rirche bas Bort Gottes ju predigen und Deffe au lefen. Diefe Gemeinde muche balb fo fehr an, bag er außer feinem pormaligen Schuler und Gehulfen Bruno noch mehrere Beiftliche bei berfelben anftellen mußte. - Rach biefem Rirch: borfe find, außer ben nachft nachfolgenben einheimifchen Detfchaf: ten von 1 - 10 einschließlich (jedoch Majenfelbe nur zum Theil) folgende ausmartige eingepfarrt: Mugsfelbe ober Muguffelbe, Behrenftorf, Brebenbet, Dehmten, Dehm und Steinbufch.

2. Bichel, 7. 69., ein Dorf von 2 Sufen, 1 Salbhufener , 8 Seuer : Inften und 1 Duble. Es mar ehemale ein Sof, welchen ber Bifchof Arnold nebft ber Duble und bem Dorfe Boja faufte. Den hof nebft bem Dorfe ichentte er bem Stifte. bie Duble aber vertaufte er im Jahre 1464 fur 60 Dart Lub, Pfenninge. Bmangemabigafte von biefer Duble find: Bofaus Bichel , Loja , Rlein : Neuborf und Bobe.

3. Bratrobe, 20. 150., ein Dorf mit 7 Sufen, 4 Gigen, Rathen, 1 Soule, 1 Solgvogtefathen und 13 Seuer-Inften.

4. Saffenborf, 34. 276., ein Dorf mit 8 Sufen, 4 Salbs bufen , 1 Rleinfathen , 7 Gigenfathen , 1 Schule uub 27 Seuers Inften.

5. Sugfelb, 30. 244., mit 7 Sufen, 5 Salbhufen, 4 Gigentathen und 23 Seuer = Inften.

6. Coja, 12. 78., mit 5 Salbhufen, 1 Rleinfathen, 2

Gigentathen und 4 Seuer : Inffen.

7. Majenfelbe ober Mabenfelbe, 17. 240., ein vor male großes Stiftegut, bas im Jahre 1752, auf ben Borfchlag und nach ber Ungabe bes verftorbenen Juffigrathe Branbt (pormaligen Raltenhofer Umtmanne ju Schmartau) in 15 Erbpacht= ftellen und einige fleine Stude parcellirt murbe, und mabricheinlich bas erste Gut in holstein, wenigstens im Furstenihume ist, welches auf biese Art parcellirt wurde. Nachmals, als man sah, ab biefer Arte pud gut ausgiel, sogtem neherre Gutebefiger in holstein biesem Beispiele. — Zest besteht Majenferbe aus einem kleinen hofer von 1½, hufen, umd bem Dorte von 4 hufen, 14 Bierteihufen, 8 heure Insteu und 1 Muble, welche zu Iwangsmaltigsten bat: Beatrove, halfendorf, husselt, die Raginfelbe Erhadter, Luissfort um Thate. Es ift zum Theit nach Bosau, jum Abeit nach Eutin eingepfart.

3) Reuborf ober Nienborf, 9. 49., jum Unterschiede bes biel großen Dorfe Reuborf bei Gutin, auch Rtein Reuborf ber Detor Deuborf bei Bofau genannt; hat 5 Salbhufen und 5 Setter Infen.

9) Thurt, 24. 186., mit 4 Sufen, 12 Eigenkathen, 1 Schule und 15 Beuer Inffen.

10. Bobs, 19, 133., mit 8 Sufen, 2 Eigenfathen, 1 Schule und 13 Beuer-Inften,

11. Riefbufch, 14. 144., mit 4 Sufen, 2 Gigenfathen,

1 Schule und 11 Seuer . Inften.

12. Liensfelbe, 29. 249., nebst bem hertschaftlichen Erbpachte Dete Raftleben, jusammen 6 Sufen, 1 Salbhufen, 10 Sigenkathen, 1 Schulkathen, 1 Holyvogtekathen und 30 heuers Inften.

Diefes und bas nachftvorhergehenbe Dorf find nach ber

Ronigl. Danifchen Rirche ju Garau eingepfarrt.

13. Rien gau, 17. 141., ein Dorf von 5 Sufen, 4 Eigen- tathen, 1 Schulkathen und 14 Seuer : Inften; - ift nach Gutin eingepfarret.

b) 3m alten Rirchfpiele Gutin:

14. Der Bau hof, ein herrichaftliche Borvvert, fübbstich unweit Gutin, wird administriet, nahr babei ift bie Reue meieret, gleichfalls ein bertschaftliches Borwert, bas in Zeitpach gegeben ift, und bie Schafteret, am Gutiner See, mit 2 Salbeien in Erbagdt und 1 Jeuer Anfle. Der Wortscho for Eutin, und ber Rebbertrug; jusammen 8 Saufer mit 91 Einwohnere.

15. Neumublen, eine hertifchfliche, im Zeitpacht ausgestane Wassfere und Windmucht nach bei Eutin, an der aus dem Eutinere in den Arther Gee fliesenden Aus (Bach); murde 1679 flatt der vormals bei der Filfauer Britche flechenen, nacher abgebrochenen Putbermülle gedauet. Mungsmaßiglich biefer

Muhle sind: die Stadt Eutin, der Bauhof, Bujenborf, Fissau, Hashop, die Neumeierei, Redingstorf, Sibberstorf und Barnekau.

16. Bretterkrug, ein nahe bei Eutin an ber Rieler Lands firaße belegenes Wirthshaus mit einem Theile des vererbpachteten

Lanbes ber alten Schaferei.

17. Fiffau, ein Dorf von 69 Stufern und 575 Einwohnen (mit Einschüße Schaefbefe und ber fur worter ermahnten Ortschaften Reumablen und Bretterkrug). In Fifua
felbig gobern 7 John, 3 Jabbulen, 26 Eigentathen, 1 Schut
kathen und 62 Seuer-Infen. Einer von ben biefigen Eigenkathen iff
bas unter bem Namen Tiffauer brud bekannte, am Ende ber
von Etnich babin füberehne Alle tiegende Birthsbauk, welches
wegen feiner naben und anmuthigen Lage von ben Eutinern
balfin befrucht wirb.

18. Barnekau, 17. 118., ein Dorf nörblich am Eutiner Gee, mit 5 hufen, 7 Eigenkathen, 1 Schulkathen und 15 Seuer-Insten.

19. Sibberftorf, 20. 159., ein Dorf mit 4 Sufen, 8. Gigenfathen, 1 Schulkathen und 17 Beuer-Inften.

20. Neuborf, fublich bei Cutin, 34. 302., ein Dorf mit Spifen, 1 Salbuffen, 17 Cigenfathen, 1 Schulkathen, 32 heuere Inflen und 1 gofterei im Dobau, einem zum Neuborfer Forst- revier gehörigen hertschaftlichen Solie.

21. Quiftorf, 4 Sufen, 5 Gigentathen und 9 Seuer-

Inften; gufammen 14 Saufer und 108 Ginmohner.

22: Braak, 29. 206., ein Dorf mit 8 hufen, 1 halbhufen, 1 Achtelbufen, 4 Gigenkathen, 1 Schule, 27 heuer-Inften und 1 Erbpachtemuble; beren Zwangsmahlgcfite find-Botholt, Riengau, Meinftorf und Reuborf bei Eutin.

23. Botholt, 19. 178., ein Dorf mit 5 Sufen, 1 Salb:

hufen, 6 Eigentathen, 1 Schula und 23 Beuer 3nften. 24. Mein ftorf, 25. 228, ein Dorf mit 9 Sufen. 1 Salbe-

hufen, 4 Eigenkathen, 1 Schule und 24 heuer : Inften,

Diese unter b. Nro. 14 - 24 aufgeführten Ortichaften find, nebst einem Theile von Majenfelbe, alle nach ber Stabr Eutin eingepfartt; bie 3 nachflfolgenben nach Malente.

25. Sielbes nebft Muftenfelbe, 8. 53., 1 hufe, 1 Drittelbufe, 2 Eigenkathen, 1 Forfferet, 1 Biegethof, 1 Coutb. 5 huter-Infer. Sielbest fit wegen feiner aberaus anmuthigen Lage in einer ber fabinften Gegenben von hoffein weit und pritte bekannt und mit Richt bas Eutiner Tempe gur ennen.

In biefem, in einer reigenben, lachenden Gegenb, gwifchen bem Reller: und Uflei : Gee, an einem fconen Gichen: und Buchen: Saine belegenen Drte metteifern Ratur und Runft um bie Berfconerung beffelben, und bieten fich gur Beluftigung bes Freunbes ber ichonen Ratur freundlich bie Sand. Wilbnig, Drbnung, Mbwechselung, Mannigfaltigfeit, Land = Geen, Bache, Baffer= falle, Biefen - Kluren, Rornfelber, alte ehrmurbige Giden, Buchen, Geffrauche mancher Art, fchattige, niebrige und erhabene Gibe, bie bem Muge bin und wieber bie weitefte, fconfte Musficht gemabren, bilben biefen Drt gu einem Parabiefe, bas von jebem Freunde fconer Gegenben, ber hieber tommt, mit Entjuden bes gruft und genoffen wirb. Das einfache fürftliche Lufthaus, ber fille, rubige, fpiegelbelle Uflei=Gee, faft ringgum mit fconen Balbbefrangten Unboben umgeben, von benen man an einigen lichten Stellen bie reigenbften Musfichten auf bie jenfeits liegenben fruchtbaren Befilbe und auf eine romantifche Lanbicaft mit vielen Geen bat (beren man 7 von einer Unbohe fieht). - bas Mues verbient mit Recht ben Ruhm und bie Lobpreifungen, womit Reifende und Dichter es verherrlicht haben 45). Boll Beiterfeit. Leben und Anmuth ift bie Musficht von ber hohen Terraffe beim Pavillon auf ben Rellerfee, ber mit feiner fpiegelhellen Glache gwifchen offenen, lachenben gluren blinet. Un ber anbern Seite empfanat ben Manberer friedliche Stille im buntlen Malbe: Ginfamteit und Ernft begleiten ihn auf feinem Bange an bem tief in einem Reffel liegenben Ufleifee nach Buftenfelbe im bichten Beholze, mo man in ber freundlichen, reinlichen Rorftermohnung Labung und Erfrifdungen fur billige Bahlung finbet. - Bur fconen Jahregeit fehlt es baber bier nicht an Befuchen aus naben und entfernten Dertern.

26. Krummfee, 8. 72., mit 2 hufen, 3 Eigenkathen und 8 heuer-Inften.

27. Reverefelbe, 5. 36., mit 2 Sufen, 1 Gigentathen und 3 Seuer-Inften.

c) Rothenfanber Drt:

28. Abolphehof, ein im Jahre 1775/70 pargellirtes berrs fchaftliches Borwert ober Domanengut, im Dorfe Rlein = Duch et,

<sup>43)</sup> S. Stille's Fahrt nach bem Uglei (Uklei); Damburg, 1820.
Dirfchfeld's Gartenkunft, Band 2. Seite 151. Jacobi's Aafdenbucher von 1802 u. f. Boff'ens Luffe, eine lanbliche Ibolike.

welches lettere 3 Sufen, 14 Gigentathen, 1 Schulfathen und 1 berrfcaftlichen Rathen enthalt. Die Abolphehofer Bormertelanbereien wurden anfanglich in folgende 12 Pargellen getheilt: Beugtamp, Saure : Efche, Altetoppel, Mathenholz, Rebberfrug, Rubefamp, Schulfertamp, Schwonau, Gielbeferweibe, Steinfamp, oberfter und unterfter Beftertamp. Bier von biefen Pargellen, namlich Beuttamp, Caure Efche, oberfter und unterfter Beftertamp, murben nachher von ber Rammer wieber angefauft und als ein Sof in Beitpacht ausgethan, fo bag bas vormalige Rormere Abolphehof jest aus 3 haupttheilen befteht, namlich: 1. bem Saupthofe mit 11/4 Sufen, 3 Bohngebauben und 4 Seuer= Inften . 2. aus 2 Salbhufen und 3. aus 3 Biertelhufen. Cammtliche Theile nebft bem eigentlichen Dorfe Rlein = Ruchel enthalten 33 Saufer mit 250 Ginmohnern und find nach ber Roniglich Danifden Rirche gu Ruchel (gewöhnlich Rirch = Ruchel genannt) eingepfarret.

29. Rothenfande ober Robenfande, 21. 173., an ber Subfeite bes Rellerfees, ein vormaliges, feit 1776 in 11 Erbpachtftellen vertheiltes Stiftegut, namlich: 2 Sufen gu Rothen . fanbe und Grememublen, und 9 Sufen ju Baft, Bot. ober Beugfamp, Drogenbiet, Grellentamp, Gremstamp, Moors famn. Rathenfuhl, Rachuten und Bierth; welche fammtlich nach Malente gur Rirche geboren. - Grememublen (eigentlich Grevis: ober Greve=Dublen), eine vererbpachtete Rorns. Balt : und Boh : Duble in einer febr angenehmen Gegend am Rellerfee, ift einer von ben Luftortern ber Gutiner. In ber Rabe find zwei herrichaftliche Ralthutten, eine alte und eine neue, mo Ralt gebrannt wirb. Much ift bier ein Tuffteinbruch. 3mangemablaafte biefer Duble finb: Abolphehof, Beng, Rrummfee. Rreusfelb, Malente, Maltwis, Reutirchen, Reversfelbe, Rlein: Ruchel, Rothensande, Sieverftorf, Gielbet, Gohren, Timmborf und Buftenfelbe.

30. Kreugfelb ober Krugfelb, 22. 182., ein nach ber Ronigl. Danischen Rirche zu Plon eingepfartre Dorf mit 4 hufen, 12 Eigenkathen, 1 Schulkathen und 20 heuer-Inffen,

3. Malente (Lente), ein Kirchvorf mit 4 hufen, 2 halbufen, 4 Bieterlufen, 40 Gigentathen, 58 heuer-Inften, 1 Forfterbaufe, 1 Paftorei, I Probigermiemen, 1 Dragniftenwind 1 Organiftenwimen - Daufe. hierber eingepfarret find: Krummfee, Neverefethe, die Rothensander Erdpachiftelten, Sielbet und Wiffenfelde. 32. Mattwig, 22. 224., mit 5 Sufen, 11 Gigentathen,

1 Schulfathen und 19 Seuer : Inften.

33. Reutirden, 45. 369., ein Rirdborf an einem nach ibm benannten lanbfee, mit 3 Sufen, 6 Salbhufen, 17 Gigen-Bathen, 4 Rirchenfathen, 44 Seuer : Infien, 1 Paftorei, 1 Dra agniffenhaufe und 1 Drebiger : Bitmen = Saufe. Rach ber biefigen Rirche find eingepfarrt bie einheimifchen Drifchaften : Bens. Dalfwis, Sieverftorf und Gohren; und bie auswartigen Ortfchaften, Breitenffein , Dannau, Engelau, Flehm, Gorne, Govens, Gres bin, Belenenruh , Sobenhof, Sobenfafel, Rangau, Gafel, Goona weibe und Treuenfelb.

34. Rlein= Duchel, f. Abolphehof.

35. Gieverftorf, 28. 268., mit 6 Sufen , 1 Drittelhufen: 12 Eigenfathen , 1 Schulfathen und 27 Seuer = Inften.

36. Gobren, mit 4 Sufen, 4 Eigenfathen, 1 Schulfathen. und 15 Beuer : Inften.

37. Zimmborf, 17: 143., mit 5 Sufen, 1 Salbhufen, 4 Eigenfathen, 1 Schulfathen und 18 Beuer : Inften. 3ft ein-

gepfarrt nach Dion.

38. Redingftorf ober Relingftorf (auch Regenftorf gengnnt), ein nach ber Ronigl. Danifchen Rirche gur Gufel ein= gepfarrter, in Beitpacht gegebener herrichaftlicher Meierhof, 4. 65., mit ben Pertinengen Sashop und Bujenborf, 48. 311., mit 5 Sufen, 3 Salbhufen, 6 Biertelhufen, 12 Gigentathen, 1

Schule und 43 Seuer = Inften.

Das Furfiliche Allobialgut Beng, nebft bem bagu. geborigen Dorfe gleiches Damens, 24. 240., welches gwar im Umfange bes Umte Gutin liegt, aber einen befonbern, nicht unter ber Bermaltung und Gerichtebarteit biefes Umte ftebenben Eheil ausmacht, mit einem befondern Patrimonial sober Gutes Gerichte, bas bistang aus ben Mitgliebern und Officialen ber Muftigcanglei befteht, bem Bernehmen nach aber funftig von einer, aus beren Mittel niebergufegenben Commiffion verwaltet werben wirb. - Dieß Gut ift in Beitpacht gegeben und etwa 140,916 Muthen groß, wovon ohngefahr 1/6 Beibeland ift. Gine Pertinens bavon ift bas Dorf Beng, von 2 Sufen, 3 Drittelhufen und 6 Eigenfathen nebft einer Schule. Bon ben Rathen fuhren funfe befonbere Ramen, ale: Langenreihe, Fifchers gangefathe, Sintertathe, Borfprachefathe und Schwonertathe: But und Dorf find nach Reutirchen eingepfarrt.

#### C. Das Umt Raltenhof;

liegt fublich vom Umte Gutin, von welchem es burch Detfchaften bes Ronigl. Danifchen Umtes Uhrensbot und Plon (Ploen) getrennt ift. Deftlich und fublich grangt es an Stabt gubedifches Territorium, movon es an einer fleinen Strede burch bie Trave getrennt mirb: an ben übrigen Geiten wird es von Ronigt: Danifden und Grofivogteilichen Drtichaften begrangt. Die Erave berührt fublich auf eine furse Strede biefen Umtebiffrict, und bie Schmartau fliegt in bet Richtung von Rorben nach Guben beinahe mitten burch biefes Umt, welches bas fleinfte unter ben Rurftlich Lubedichen ift, inbem es nur 1 Martifleden, 2 Berrfchaftliche Bormerte ober Dachthofe, 3 Gigen : ober Privathofe, und 7 Dorfer, (mit Ginichlug von Rleinmublen) mit etma 17 Bauern : Sufen , 271 Saufern und 2270 Ginwohnern auf etwa 1 Meile enthalt. Es bat meiftens guten Mittelboben, gute Bolgungen und Biefen, auch etwas Torfmoor. Die Gingefeffenen, mit Ausnahme ber Bewohner bes Riedens Schwartau, nahren fich hauptfachlich von Uderbau und Bichzucht. - Die zu biefem Umte gehörigen menigen Ortichaften finb folgenbe:

1. Schmartau, ein ziemlich nahrhafter gleden an bem gleichnamigen Klugden, welches ihn ber Breite nach beinabe in ber Mitte burchflieft, und an ber Trave, mit 101 Saufern und 883 Ginmobnern, Die meiftentheils Sandwerter find, porgualich Magelichmiebe, Rragenmacher und Metall = Anopfmacher, melche mehrerntheils fur bie nur % Deilen von bier entfernte Stabt Lubed arbeiten +1). Es ift ber Gis bes Umtes Raltenhof unb bes Grofpogteigerichte, und hat 1 Armenhaus (bas ehes maliae Siechenhaus) mit 1 Capelle (in ber aber fcon feit vielen Nahren nicht mehr gepredigt wirb), 1 Schule und jahrlich 2 Rram : und Biehmartte. Die angenehme Lage biefes Dres, gane nabe an ber Trave, bie fub : offlich baran vorbeifliegt, in feiner Mitte von bem Glugden Schwartau (bie fcmarge Mu) burch. floffen und an 3 Geiten von iconen Gichen. und Buchen. Solgungen umgeben, swiften welchen bie rothen Biegelbacher malerifch fcon bervorbliden, und worunter ber fogenannte Riefes bufch etwas erhaben hervorragt, gieht ihm manchen Befuch von ben Lubedern gu. Un ber oftlichen Geite bes Riefebufches geht

<sup>44)</sup> Beboch foll feit einigen Jahren biefer Abfat nach gabed febr abgenommen haben.

Die von Lubed nach Gutin und Riel burch biefen Aleden fubrenbe Lanbstrafe bin , swiften welcher und einem iconen Biefenthal eine lange Reibe Saufer von Schwartau liegt. Im fublichen Ufer ber Schwartau fuhrt ein Spagiergang im Solge bis nabe gu ihrem Ginfluff in Die Erave bei Raltenhof, und am norboftlichen Ufer gieht fich auf mehrern fleinen Unhoben ber Riefebufch mit febr angenehmen malerifchen und romantifchen Partieen bin. Lieblich ruht es fich ba unter bem boben, grunen Laubgewolbe fconer Buchen und Gichen am Abhange ber Unboben neben mehrern flaren, riefelnben Quellen; unten fieht man bie Schmartau und ienfeite eine weite fcone Chene, Die nordlich von bem Dorfe Darin und bem Dariner-Berge begrangt mirb. - In Diefem Riefebuich finden fich mehrere fraenannte Sunengraber. und vor mehrern Jahren murben bafelbft beim Grabengiehn viele Urnen gefunden, Die in langer Reihe neben einander fanben: Doch bem Umfange bes Plages, ben fie einnehmen, muß bier, ober in ber Rabe ein bebeutend großer, menichlicher Bohn = Drt gemelen fenn. Babricheinlich mar bier ber Begrabnifplat ber faum 1/2 Stunde bavon, bei Raltenhof, por Ultere belegenen Wendischen Stadt Lubed, beren nachber bei Raltenhof noch meiter gebacht werben foll. Db in noch altern Beiten bas von Zacitus und Mulius Cafar Suardiones ober Suardones genannte alte beutiche Bolt bier in biefer Wegend feinen Sauptwohnfit gehabt und von ber Schmartau benannt morben fen, mage ich nicht au enticheiben. - Schwartau ift gröftentheile erft feit etma 100 Sahren ju einem gleden angewachfen; noch ju Unfange bes voris gen Jahrhunderts mar es ein fleines Dorf mit einigen Dublen an ber Schmartau, bie nachmale alle eingegangen finb. nach bem gang nabe gelegenen, weit alteren Renfefelb, mobin por einigen Sahren eine Muee angelegt ift, eingepfarrt. Gine febr farte Plunberung erlitt biefer Drt ben 6. Dov. 1806, als nach ber, an biefem Tage fur bie Preugen verloren gegangenen Schlacht bei Lubed biefe auf ihrer Alucht in's Rurftlich Lubediche Bebiet von ben Krangofen verfolgt murben.

2. Kaltenhof, 3. 22, ein bereichglisches, in Zeitpacht eggebenes kleines Borwert öftlich von Schwartau, am Einflus bes Schwartau-Alfischens in die Arave, war ehemals der Sip des nachber nach Schwartau verlegten Amts, das baber noch immer Amt Autenhof genannt wied. Auch pflegten fich bier in alten Zeiten zweilen die Bischoffe von Ethoef aufguhalten, wie z. der Bischoff Balthafar (aus dem Jaufe Nanpau) weiche hieflichft von einem Holfteinschen Gebelmann, Martin von

Balbenfele im Sabre 1545 gefangen genommen und entführt murbe. Muf ber Unbobe, worauf Raltenhof liegt und auf beffen nahe gelegenen Felbern, fant in ber Borgeit MIt- Bubed, eine berühmte Benbiiche Sanbeleftabt, melde um's Sabr 1139 von ben Rugiern (Ranen) unter Unfuhrung ihres Rurften Ra bo ganglich gerftort wurbe. In bem Laufe ber Beiten von balb 700 Rabren find aber felbit bie Erummer bavon fo ganglich verfcmunben , baf von ben ehemale bort geftanbenen Rirchen . Gebauben, Ballen ic. auch nicht bie minbefte Gpur mehr vorhanden ift. Inbeffen laffen bod bie in neuern Beiten angeftellten Unterfuchungen mit giemlicher Gewifheit ben Dlas auffinden, mo brei Sabrhunderte bindurch bieß Mit- Lubed fand, namtich in bem Binfel, ben bie Trave bier mit ber in biefelbe fich ergiegenben Schwartau bilbet. Gehr mahricheinlich gehorte aber ein Theil bes ziemlich boben Ufere ber Schwartan, bas fich von bem Rleden Schwartau bis beinahe an Raltenhof erftredt, mit gu biefem Mit : Pubed. Und vielleicht erftredte es fich bis an ben Riefes buich: mo bie aufgefundenen vielen Urnen, - beren mol noch eine Menge bort unter ber Erbe verborgen fenn mogen, - auf einen, ehemale in beren Rabe vorhanbenen großen menfchlichen Bohnplat fchliegen laffen. Da nun bie alte Gefchichte von Beinem anbern in biefer Gegenb etwas ermabnt, ale von MIt= Bubed, fo muß es bies wol gemefen fenn. -

3. Renfefelb, 39. 291., (in aten Urtunden und Nachrichen Ran civelt genannt), ein Richden Potlich von Schwastau, mit 1 alten Kirche, 1 Pastorei, 1 Hauptschule und 1 Predigerwitwenhause, Shalbostenern, 25 Eigenftäthnern, 6 Käthnern
mb 32 Einitegen (Instern). Die hiesige Patres ist die einträglichse im Fürflenthume, da sie ziemlich gut mit liegenden
Erchden botirt ist und eine große Emeinbe dat, wogu solgende
Drifchaften gehbern: a) einheimische: Eleve neht Landwehr,
Dorlforf, Kattenhof, Rein: oder Lutjen: Mühlen (bei Schwatzu;
b) auswärtige: Ehoeft, hecktaben, Rempelsorf, More, Schm
und Borwerk. — Den hiesigen Prediger ernennt aber der Eufe

4. Kleinmuhlen (ober Lutembhlen), 12. 114., gang nabei Schwartau und Renfefelb, gu welchem erstern es auch mit gerechnet wirb, besteht auß einer herschaftlichen Zeitpacht-Baffers und Alindmuhle und einigen Kathen. Zwangsmabsafte

von biefer Mable find: ber Fleden Schwartau und bie umwohnenben Rathner.

Nachstebende Ortschaften bieses Umte find nach ber Konigl. Danischen Rirche im Fürftlich Lubedichen Dorfe Ratetau einzgepfarrt.

5. Sere's (Seereb), 24. 184., ein Dorf an einem fleien See ober Rablenteid, mit 5 Achtelhufen, 16 Eigenkathnem, 22 Einliegern (Inften) und 1 hertschaftlichen Erhaaft- Kornund Walf- Wassemble, die bleb bie um dieselbe wohnenben 6 Eigenthumer und die Einlieger zu Bwandemblassen het.

6. Rathetau (Rattow), 36, 303 ... ein Rirchborf mit 9 Dreiviertelbufnern und 21 Gigentatbnern. Die biefigen geiffs lichen Gebaube, ale Rirche, welche um bie Ditte bee 12. Sahr= bunberte vom Solfteinschen Grafen Abotph II. und bem Bifchofe Gerold erbauet worben fenn foll, Paftorei und Schulhaus mit ber Drganiftenwohnung, gehoren jum Ronigl. Danifchen Umte Uhrensbot; übrigens gebort bas gange Dorf jum gurftl. Lubeds ichen Umte Raltenhof. Bur Babl bes biefigen, gunachft unter ber Probftei Ploen ftebenben Prebigere prafentirt ber Ronig; Stimmen haben ber Ronig, ber Furft von Lubed und bie Stadt Bubed. Gingepfarrt finb: a) aus bem Grofvogteibiftricte: Grammerftorf, hemmelftorf, Sobberftorf, Danftorf, Robiftorf, Techau, Groß: und Rlein : Zimmenborf: b) aus bem Umte Raltenhof: Reuhof, Dffenborf, Dvenborf (Bormert und Dorf), Ratetau, Rupperftorf (Mit: und Neu :), und Bilmftorf (ebemaliges Stabts Lubediches Stiftsborf). - Gine hiftorifche Mertwurbigfeit hat Rathefau erhalten burch bie, nach bem fur bie Dreußen unglude lich ausgefallenen Treffen bei Lubed, swiften bem Pringen Bernabotte (jebigem Ronige von Schweben) und bem Preufifden General, nachmaligen Relbmarfchall von Blucher, am 7. Dovember 1806 in ber hiefigen Paftorei abgefchloffene Convention.

7. Offenborf, 22. 213., worunter 7 Dreiachtelhufen,

14 Gigenthumer, 9 Ginlieger und 7 Rathner.

8. Dven borf, 15. 99., worunter 3 3wolftelhufen, 13 Gigenthumer, 9 Ginlieger und 5 Rathner.

9. Dvenborf, 3. 41., ein in Beitpacht gegebenes herrschaftliches Bormert.

10. Reuhof, 4. 22., ein fleines Mobialgut von 1 großen Sufe.

11. Alt: und Meu-Rupperftorf, 6. 48., zwei Gigenbofe an einem kleinen Lanbfee, die ehebem nur einen ausmachten, und von welchen erfterer auch wol Reuterehof, nach einem feiner vorigen Befier genannt ju merben pflegt.

12. Wilmftorf, 7. 50., ein Dorf mit 3 Sufnern und einigen Rathen, bas vorbem bem Johanniskloster in Lubed gus gehorte.

#### D. Grofvogtei=Gerichts=Diftrict ober Amt Grofvogtei.

Die zu biefem Amte gehörigen vormaligen DomcapitelsDoffer, welche nach der Sacutarifation bes Domcapitels bem
Juffien zugefallen sind, itigen foll durch gang Wagrien gerstrut,
theils an ber Tawe und um Schapartau herum, theils im segsmannten Tawenumber Winfel, allenthalbeim von Königl Dasligden
und Stadt-Lüberdischen durchfereut und begrängt. Der gangs
Amts Dittert von erma 2% Diese leibelt und 36 ober und
30 Dörfern, mit etwa 184 Hufen, 750 Hufen und 5529 Eins
wohnern, beren Sauptiesschäftigung und Erwert fast ausschielt
ich Ackedau und Biehzuch sind, die von ihnen mit vielen
Riesse kreiben werden. Diese Amt hat meistentheis guten
Boden, schof wie Wiesen und Weiben, einige holzungen und Vorfemöre.

Der leichtern Ueberficht megen mogen biefe im gangen Furftenthume fehr zerstreuet liegenden Dorfer und Sofe hier als in folgende Districte getheilt betrachtet werden.

a) 3m Diftrict an ber Trave zwischen Lubed und Dibesioh: 1. Groß: Barnis, 29. 212., ein Dorf von 4 Bufen mit

16 Sufenern und 1 Schule.

2. Atein Barnis, 21. 78., ein gang nabe bet ersterun n bem Bache Barnis belegenes Docf von 4 hufen, mit 8 Suffenern, 1 Mable und einigen Inften. Dies Dorf und Gres-Barnis liegen flutig ber Trave, fast in ber Mitte gnifden tilbed und Dloebeld, feinwarte ber genofftraße, und fon nach ber Königl.

Danifden Rirche gu Rlein : Befenberg eingepfarrt.

3. Samberge, 32, 265., an der Tenee, 1 Meite vom Ebbed und 11/2 Meite von Schwartau, ein Nichhoef von 5 1/2, Heine mit 6 Hineren, einigen Kathneen, 1 Nicche, 4 Haftvert, 1 Lehr: und Indufries Schute. Den hiesgen Probiger ernemt be kanveskrift. Durch dies angenehm betgene Dorf führt die Andhickse von Libesch find, hamburg, wod biefem Dree, vorzigligh im Sommer, einige Lehhaftigteit giebt. Eine gestarte diese Lorfes sind : das jettig nachfolgende Janefelde

und bie auswärtigen Ortichaften: Sabenflieg, Pabelugge, Roggen-

forit und Cophienhof.

4. Don bfelbe., 22. 456., ein Dorf von 41/2. Dufen. Der bormalige figge Sof, ift in 9 theils große, theils fteine Bettlen pargelifte, mooge beit, on ber tambftnuß liegenbe, Sobfeile uch te, und eine andre Sophien hof beißen. Außer den Darzelliften mobnen iber 4 Eigentathner, 3 fteine Rathner, 1 Schmied und 1 Kruger.

b) 3m Diftriete um Schwartau.

Jufen, mit 3 Bufnern, 1 Salbbufner, 1 6. 154., ein Dorf von 31/4 Sufen, mit 3 Bufnern, 1 Salbbufner, 1 Soule und 1 Krüger.
6. Groß. Parin, 54. 362., ein Dorf von 121/4 Bufen, mit 13 Bufnern, 13 Kathnern und 1 Schule.

7. Rlein : Parin, 19. 164., ein Dorf von 7 Sufen, mit

6 Sufnern und 1 Schule.

Diefe beiben Dorfer liegen in einer angenehmen, etwas erhabenen Begenb. Allmatig hebt fich vom naben Schwartau und Renfefelb ber ber Boben bis ju einer Unbobe bei Rlein-Parin, welche eine fcone, weite Musficht in die gange Umgegenb, befonbere fublich nach Lubed und ber entgegengefetten Geite, nach Eutin und norbofflich nach ber Offfee bin gemabrt. In ber ums liegenben flachen Begend ericheint biefe Unbobe, ber fogenannte Pariner Berg, fcon bedeutenb, etwas uber 400 gus uber bie Stadt Bubed erhaben. Bon biefem, in neuerer Beit mit einigen Baumen bepflangten Berge überfieht bas Muge eine große, nach allen Geiten bin weit ausgebehnte, mit ben fconften , Aruchtfelbern, Biefen, Muen, Solgungen, Lanbfeen, Fluffen, Bachen, großen und fleinen menfchlichen Bohnftatten, gefchmudte Chene von mehrern Deilen in ber Runbe, beren außerfte Enben bie Thurme von Ploen nebft bem bortigen Schloffe, von Gutin, Travemunde, Rlug und bie Dfifee find, welche lettere wie ein beller Streifen am untern Sorigont hervorschimmert. Borguglich fcon prafentirt fich (gegen Guben) gubed mit feinen vielen boben Thurmen, und noch uber biefe Stadt binweg fieht man eine weite Strede in's Sachfen : Lauenburgifche binein. Schabe, baß man nicht auch nach ber westlichen Geite bin eine weite Musficht bat, bie febr leicht burch eine fleine funftliche Erbobung ber Spibe biefes Berges ju erhalten mare. - Entjudend ift es, an einem iconen Commertage bier ben Mufgang ober Untergang ber Conne gu ichauen, vorzuglich wenn eine beitere, flare Luft und ein gutes Kernrobr bas fcwelgenbe Muge begunftigt. - In einem

gang naben Bauernhause findet man anftandigen Aufenthalt und bie nothourftigen Erfrischungen.

8, Sorftorf, 23. 148., ein Dorf von 725/48 Sufen, mit

8 Sufnern . 2 Rathnern und 1 Schule.

9. Pohnftorf, 19. 120., ein Dorf von 5 Sufen, mit 5 Sufferen, 3 Rathnern und 1 Schule.

Diefe 5 Ortichaften find nach ber Renfefelber Rirche eingapfarrt.

10. Arfrade, 45. 302., ein Hof und Dorf von 12 hufen, wovon 2 hufen jum hofe gehoren, mit 10 hufnern, 3 Kathenern, 1 Schule, 1 Baffer- und Bindmuble.

11. Cachagen, 26. 196., ein Dorf von 7 hufen, mit 8 Sufnern, 1 Sechstelhafner und 1 Schule. 5 Rather gehoren

jum Ronigl. Danifchen Umte Reinfelb.

12. Dbernwohlbe ober Devernwohlb, 29. 242., ein Dorf von 9 1/2 Sufen, mit 9 Sufnern, 1 Salb unb 1 Sechetel-Bufner und 1 Schule.

Diefe 3 Ortschaften find nach ber Ronigl, Danischen Rirche

ju Curau eingepfarrt.

13. Garemis, 43. 302., ein Dorf von 10 Sufen, mit

15 Sufnern , 5 Rathnern unb 1 Schule.

14. Schutftorf, 30. 232., ein Dorf von 7 Sufen, mit 6 Bufnern, 4 Rathnern und 1 Schute, welche gemeinschaftlich mit Odnemart befeht wirb. Der übrige Theil biefes Dorfes gebitt jum Ronigl. Danifcen Amte Abrendbot.

15. Bulfftorf, 25. 187., ein Dorf mit 7 hufen, twovon eine gum Diftrict ber von ber Stadt Lubed an bies Furftenthum abgetretenen 4 Dorfer gehort. Es wohnen hier 8 Suffner, 1 Schulmeifter und 4 Rathmer.

Diese 3 Ortschaften find nach ber Konigl, Danischen Rirche

ju Glefchenborf eingepfarrt.

17. Grammerftorf, 13. 93., mit 5 Sufen, und eben fo

viel Sufnern.

18. hemmelforf ober himmelforf, 28. 178., an einem Landfee gleiches Namens, ein Dorf und hof, ersteres von 4/12, hufen, mit 3 haffnern, 1 halbhufner und 5 Authnern, letterer von 4/14 hufen.

19. Sobberftorf (Subberftorf), 10. 99., ein Domanial = Sof mit 2 15/16 Sufen und einer Baffermuble an ber Ber= einigung zweier Bache, woraus bie Schwartau entfteht.

20. Pannftorf, 30, 232., ein Dorf von 6 Sufen, mit 7 Sufmern und einigen Rathnern, 1 Schule und 2 Baffer= mublen, von welchen Zwangemabigafte find: Grof: und Rlein-Barin , Sorftorf , Reuhof , Dffenborf, Dorf und Bormert Dvenborf . Ratetau . Renfefelb . Robiftorf, Mit = und Reu = Rupperftorf. Techau und ein Theit von Geres.

21. Robiftorf, 14. 113., ein Dorf von 41/a Sufen, mit

5 Bufnern, 2 Rathnern und 1 Schule.

22, Techau, 24, 152., ein Dorf von 41/a Sufen, mit 4 Bufnern, 5 Salbhufnern und 1 Schule. - Ginige Saufer neben biefem Dorfe beifen Reu-Techau.

23. Groß= Zimmenborf, 17. 142., ein Dorf mit 7 Sufen. 4 Rathen und 1 Schule.

24. Rlein = Timmenborf, 27. 161., ein Dorf von 51/6 Bufen . mit 2 Bufnern , 6 Rathnern , 1 Schule , 2 Baffermublen und 1 Winbmuble.

Die unter 17 - 24 aufgeführten 8 Drtichaften find nach ber Ronigl. Danifchen Rirche ju Ratetau eingepfarrt.

c) 3m Diftricte gwifden Ahrensbot, Dion und Gutin:

25. Traven borft, 10, 73., ein Dorf an ber Trabe, bon 4 Sufen . mit 4 Bufnern und 1 Coule: - ift eingepfarrt nach ber Ronigl. Danifden Rirche gu Gniffau.

26. Gieffelrabe, 24. 178., ein nach ber Danifch = Sols fteinichen Rirche gu Garau eingepfarrtes Dorf von 6 Sufen, mit

7 Bufnern und 1 Schule.

27. Gomnis (Gomis, ober Goms), 31. 226., ein nach bem Ronigl. Danifden Rirchborfe Miten = Rrempe eingepfarrtes Dorf, 5/4 Deilen fub = oftlich von Gutin, von 9 %, Sufen, mit 8 Bufnern , 3 Rathnern und 1 Chule. d) 3m. fogenannten Travemunber Mintel:

28. Baven, 7. 81., ein Dorf von 2 Sufen, mit 2 Sufnern und 1 Ochule,

29. Dienborf, 31. 235., ein gang nahe an ber Dftfee gelegenes Dorf von 3 % Sufen , bas meiftene von Bifchern in 13 Rathen bewohnt wirb, welche bie Geefischerei treiben. Mufer benfelben mobnen bier 6 Sufner, 1 Rorffer und 1 Schulbalter.

30. Barnftorf. 16. 166 ... ein Dorf von 6 Sufen, mit 5 Bufnern , 2 Salbhufnern, 1 Rathner und 1 Schule.

Diefe 3 Dorfer find nach ber Stabt Rubedichen Rirche ju Travemunbe eingepfarrt.

#### E. Das Umt Collegiatftift.

steinschen Fibeicommiggute Lenfahn ift, enthat in feinen 7 Dorfern 94 Saufer mit 709 Ginmobnern, und etwas uber 27 hufen.

Die bagu gehörigen Ortichaften finb:

1. Alt: Galendorf, 9. 71., mit 41/4. Sufen und 2 Rathen.
2. Nannborf ober Nannenborf, 15. 84., mit 4 Suffen

und 3. 3wolftethufen ober Bobnerftellen.

3. Rathjen ftorf ober Rathgenborf, 24. 233., — 4 Sufen, 2 Dreiviertelhufen, 6 Drittelhufen, 4 Rathen und 1 Schule.

4. Rellin. Dies Dorf gehort theile bem Johanniefloffer in Lubed (2 hufen), theile jum Furfienthume Lubed, nemlich 2 hufen mit 5 haufern und 43 Einwohnern.

5. Rlein . Weffete ober Beffete, 17. 99., ein Dorf von 4 hufen, mit 1 hufner, 4 Dreiviertelhufnern unb 2 Rath. nern.

6. Techelwis, 14. 101. - 3 Sufen, mit 2 Suffern, 1 Salbhufner und 1 Bobner.

7. Tefdenborf, 10. 78. - 3 hufen, mit 3 Safneon und 1 Rathner,

Sammtliche Drifchaften biefes Amtes, mit Ausnahme bes nach Beiligenhafen eingepfartten Dorfes Rathfensborf, find nach ber Königlich Danischen Rirche in ber Stadt Dibenburg eingepfartt.

# F. Juftitiariat ber vier vormaligen Stabt=

Diefe liegen im Königl. Danisch obesteinichem Staatsgebiete gwischen Eutin und Schwartau, stehen also unter Danischer Lanbethobeit, aber unter Jäckflich Köbecklicher Gutebereichsteit mit ber niedern Eivis umd Erimital Jurisdiction. Sie wurden nebst dem anschnichen Scharbeuge-holge im Jahre 1804 von der Stadt Lüber gegen einige, innerbalb deren kandwehe und im Jogenannten Arwenunduse Wintel belgene vormalige Capitelsdicker und biefe Jürstelnthum vertauscht und abgetreten. Drei von benseinen gehoften vormals dem heife gieft gehoftel wir der bei bei der den bei der Bereit gehoften der Bereitsgebeit und Berevoltung unter einem Stückeft, und bei der Gerichtspfliege und Verwaltung unter einem Stüftigeriate, das in der Stadt Eutis seinem Sie da.

Thei. Gleschendorf, in der Probliti Plon. Der Keinree Thei. beifes Dorfes necht ber Kliefe gehört zum Königl. Danischen Amter Abrensbot oder Plon. Der größere Theil ader, nemlich 8 hufen, 12 Eigenkathen und die vererbpachtete Koenmiddle, jufammen 47 Haufer mit 310 Einwohnern, gehören zum Fitzferthume. Mannaskmalbfalle der hiesigen Mable finde bies Dorf,

Reftorf und Scharbeug.

2. Reftorf, 27. 187., mit 8 Sufnern, 3 Gigentathnern und 1 Schute.

3. Scharbeug, 22. 175, nabe an ber Dfife, mit 5 Schfenern, 2 Eigenkathnern und 1 Schule. In ber Rabe ift bas giemilch grofe, fcbine Scharbeuger holt, welches ebenfalls Kurft. Lübediches Eigenthum ift und unter nachfler Aufficht bes Kofters un Rienborf ftebt.

4. Robel ober Rabel, 22. 173., mit 5 Sufnern und 1

Eigenfathner.

Die 3 erstgenannten von biefen 4 Dörfenn find nach der Königl. Danischen Ricche zu Gleschender eingepfartt, leitetes, nemich Wöbet, aber nach der ebenfalls Kinigl. Danischen Ricche zu Sissel. Zur Wahl ver Prediger an diesen beiden Ricchen prassentiet der König von Danemart; Stimmen haben: verselbe, der Katst von Labert und ander eingespartt Gutsperschaften.

Bum Justitiariate biefer 4 Dorfer gehort auch noch 1 Sufe mit 1 Saufe und 6 Einwohnern ju Bulfftorf im Amtebiftrict

Großvogtei.

## An bang

Um eine vollftanbige Ueberficht aller, bem Durchlauchtigften Derzoglich holftein Dibenburgifden Regierhause guffanbigen Besfigungen zu haben, mag hier eine

Ueberficht ber Bevolfterung in ben Bergoglich Schleswig - Solfteinifchen Fibeicommifgutern in holftein 4 nach ber Bahlung vom 3. 1803.

ben Schluß machen.

I. In ben altern, b. h. vor bem Jahre 1769 erworbenen Ribeicommiggutern:

1. Sten borf, mit ben Meierhöfen Bingier und Borgfeld, und ben Dorfern Caffeeborf, Sagau und Griebel ober Grievel

909 Seelen

2. Mond: Neverstorf, mit dem Meierborfe Halenborf, nehft dem Gestüthofe und ben Dorfern Schonwalde oder Schonwohld (ein Kirchborf), Langenhagen und Groß-Schlamin

. 1035 -

3. Lenfahn, mit bem Meierhofe Nienrabe und ben Dorfern Lenfahn (ein Kirchborf) unb Befchenborf . . . . . . . . . . . . .

711 - "

<sup>49.</sup> Die liegen ebenfalls im Unstange der alten höllerlichigen Precing Bagrien, und pienet in möllerlicht piechen dem Amer Eutin städigd, mit einer Gutin städigd und der Stadt Obenburg nichtlich, in einer meistenkalle gusammenschappenden Etreche, mit remigen unterberechungen. Auf genacht der genacht der genacht der genacht der genacht der genacht der Staffen der Delreten Technick und Zeichenburg recht des Kritikke Derfi Kritikke Derfi Kritikke Derfi Kritikke Derfi Kritikke Derfi Breich ab genacht der genacht der kritikke der Derfi Kritikke Derfi Kritikk

| Gutern.                                                                                                                                             | 9 erm             | orvenen     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. Cofelau, mit ben Dorfern Riepsborf, Quaal, Schwientuhl und Cabethorft                                                                            | 753<br>339<br>279 | Seelen.     |
| 4. Auhhof, mit dem Dorfe Dannau und einem Theil von Mandelmig. 5. Kremeborf, mit dem Dorfe Gremersborf und einem Theil von Wandelwig. 6. Bollbrugge | •                 | <del></del> |
| 7. Sievershagen, mit ben Dorfern Bren-<br>tenhagen, Botenberg und Schwienhagen<br>8. Das Dorf Gutel                                                 | 293<br>88         | _           |
|                                                                                                                                                     | 2229              | Geelen      |

Im Gangen find es alfo 10 Guter, mit 4 Deierhofen und 21 Dorfern. Mugerbem befigt ber Furft noch (feit 1778) bas große Allobiglaut Dannbagen nebft bem Dorfe gleiches Ramens, im Diffricte Dibenburg ober bem fogenannten Diben-

Dazu obige 2655 Bufammen 4884 G. 46).

burger Wintel.

Mis herrichaftliche Bebiente find in biefen Bergoglichen Ribeicommiß = und Allobial = Gutern angeftellt: ein Juftitiarius, ber gu Lenfahn wohnt, ein Dber = Infpector ber altern Guter und ein Dber-Infpector ber neuern, zwei Medicinal-Chirurgen, ein Dberforfter, vier reitende Korfter, ein gebenber Korfter, und neun Bermalter.

Ber ausführliche hiftorifch = ftatiftifche Rachrichten über Diefe Fibeicommisguter fucht, findet fie in einem Auffahe bes vormali-gen Juftitiars biefer Guter, bes jegigen Juftigraths und Riofter fchreibers Joh. Friedr. Borm in dem vom Professor gate gu Riel herausgegebenen ftaateburgerlichen Dagagin. (Schlesmig, 1825, 8.) Bb. 5. Seft 2. G. 384 u. f.

<sup>46)</sup> Seit bem 3. 1803 bis jest burfte aber bie Berdiferung mol in bem Maage jugenommen haben, bag bie Gefammt : Boltegahl jest nabe an 6000 Geelen betragt. - Der Areal : Rlachen : Inhalt ber fammtlichen Fibeicommisguter beträgt etwa 25/, DDeiten, ober 31,217 Zonnen 54 ORuthen a Zonne 240 ORuthen; (nach Born f. unter beffen Abhanblung ). -

## Bierter Abschnitt.

Das Fürftenthum Birtenfelb.



#### Bierter Abidnitt.

## Das Fürftenthum Birtenfeld.

#### l. a.

## Befdichtliche Ueberficht.

Das iebige Surftenthum Birtenfelb ift ein Aggregat mehrerer ganbertheile, bie bor beffen gegenmartiger Eriftens nie einen einzigen felbftanbigen Staatstorper bilbeten, fonbern ents weber Theile eines großern Staats maren, wie im 9ten Jahr= hunbert, gur Beit bes Beftanbes bes Lothringifchen Reichs. mo fie einen Theil von Muftrafien (Befterreich, Beftrich) ausmachten, ober bie ju mehrern Staaten gehorten, wie es in ben neuern Beiten mit ihnen ber Rall mar, ba fie noch por etma 30 Jahren fieben verschiebenen Regenten gehorchten. Schon bieraus ergiebt fich bie große Schwierigfeit, von allen, bas jegige Rurftenthum Birtenfelb conftituirenben Theilen, eine auch nur einigermaßen genugenbe, gefchichtliche Darftellung in ber Rurge gu geben, ba bie Gefchichte berfelben in bie aller berienigen Staas ten verwebt ift, von welchen bies Furftenthum einzelne, großere ober fleinere, Theile enthalt. Es maren namlich beim Gin= tritte ber Frangofifchen Occupation und ber Bereinigung ber, bas jebige gurftenthum Birfenfelb bilbenben verfchiebenen ganbertheile bie Beherricher und Befiger berfelben :

1. Baben, welches beinabe bie Hilfte davon bestel, namtisch fot, mbe 50 Ortschaften (in alephabetischer Dronung): Abenteuer, Algentott, Berschweiter (nur zum Theit, namtisch 3 Saufer), Birkenfelb (Stade), Bölchweiter, Brücken, Bublenberg, Burdach, Eromeiter, Dienkreiter (neht Talassfeld) und Staffel muble), Chorn, Etchweiler, Ellenberg, Engweller, Fedweiler, Rifdbach . Gerach , Gottichieb, Gollenberg, Sambach, Sattgenftein, Berrftein, Bettenrott, Bettftein, Beubmeiler ober Saubweiler. Susweiler, von 3bar 1/2 mit 274 Ginwohnern, Leifel, Dadentott, einen Theil von Morfchied (namlich 3 Dublen mit 447 Ginmohnern), Dieberbrombach, von Dieberhofenbach einen Theil (namlich 268 Ginmohner nebft 2 Dublen), Diebertiefenbach, Dieberworresbach, Rodenthal, Roben, Dberbrombach, Dbertiefenbach, Dbermorresbach (zum Theil, namtich 53 Ginmohner nebft 1 Duble), Regulshaufen, Rimsberg, Ringenberg nebft Sauerbrunnen und Sauftabel, Romeiler (Retemeiler), Schmisberg, Schwollen, Siesbach, Sonnenberg, Bieneberg (1 Sof und 1 Duble), Bilgenberg; - gufammen mit etwas über 9000 Ginwohnern. Diefe Ortichaften begreifen bas gange jegige Amt Birtenfelb (mit Musnahme ber 3 Drtichaften Bleiberbingen, Soppftabten und Beperebach, welche Zweibrudifch maren), und etma bie Salfte bes jegigen Amte Dberftein.

3. Die Grafen von Limburg. Styrum befagen etwo , amilich: 'd, von 3bar, ben Martifieden und bas Schloß Oberftein, nebl' Gitfcibere hof und Schwarzenmaßte, und Bolmerbach, julammen mit etwa 5150 Einwohnen in ber jeigen Bigermeistere Derftein.

4. Die Rheingrafen von Salm belagen etwas über 3. nämlich Breitenthal, Diebesbacher hof, Airfchweiler, von Morfchied 2 Salnier, Dberbofenbach, von Dbermbesbach nur 1 Baus, Sonnifchied, Beiterobt und Bildenrobt; jusammen etwa 1000 Einwohne im jeisigen Amte Dberfein.

5. Salm - Ryrburgifc mar auch etwa 300, namlich: Bergen, ein Theil von Berschweiter mit ungefahr 176 Eins wohnern, Georg - Beperbach, Griebelschieb und Kpra - Sulzbach;

jusammen etwa 1000 Einwohner in ber jegigen Burgermeisterei Rifchbach, Umte Dberftein.

6. Der Furft von Dettingen-Ballerftein befaf ale Bert von Dachftubl nur ben einen Ort Eineiler mit etwa 200 Einwohnern in ber Burgermeifterei Reuntirchen, Amts Robfelben.

7. Churtrierifch mar nur ber einzige Drt Imsbacher Sof. -

Aber unter Trierifcher Canbeshoheit befagen :

a) Der herr von Bareberg ober Barichberg: herborn, von Riederhofenbach 7 Saufer, und Weiben alle in der Burgermeistere herrftein, Umte Dberftein, jufammen mit etwa 270 Einwohnern.

b) Der herr von Schmittburg ober Schmied burg: blog ben Ort Bunbenbach mit etwa 535 Einwohnern in ber

Burgermeifterei Berrftein.

c) Der herr von Turtheim ober Durtheim befag ungefahr 1/1s, namlich: Bofen, Schwarzenbach und Gotern nebft Ober-Sotern, jufammen mit etwa 1620 Ginwohnern in ber

Burgermeifterei Reunfirchen, Umts Robfelben. -

Um nicht zu weitlauftig zu werben', will ich nur von benenigen Anderen, welche bedeutende Theile zu bem jedigen Farflenthume Birtenfeld hergegeben haben, das Mertwaltoigste aus beren Schödicht anfähren. Da wir aber, wenn wir etwas wenin deren Geschichte aufahren. Da wir aber, wenn wir etwas wenber Gleichte aufahren. Da wir aber, wenn wir etwas wenber Gleichte ber ehemaligen Grafschaft Sponheim ober Spanheim sinden, fo wird den inzwecknässig fenn, mit berfelben ben Ansang zu machen. Die Glasschaft Sponheim begriff einen bertchgeitichen Theil vom alten Leibringischen Reiche, namisch den zwischen Beiten Beiten Bethen, Rabe (Robe) und Wosse bei genem District, welcher in verschieden Gauen gestheit war, als: Nobgau (an beiben Seiten der Rabe), Tachqu ober Trachgau, Bodgau und hunstud H. Der Rohgau machte vornals einen Kheil ber Gritan der Leisschaft werchte



<sup>1)</sup> Diese Schristart ziese ich ber andern "Sunderüden" aus bem Erunde vor, weit dies Wort unstreitig nicht von Jund und Küden, sondern von bem, aus ber ütern Gesschiebe bekannten Boste, den Hunnen und Rit (Reich) oder Mücken (einer uthadenen, woldigen Gegend) herkommt. Aufeiere Operter in bliefen Eigenden schieben noch von dereiben isten Kumm, 3. B. Gestelbun

gen (in feiner bamaligen weiten Musbehnung). fo baf ein Theil ber Graffchaft Sponheim ju erfterem, ein anberer Theil aber gu letterem geborte, namlich ju bem, feit ber nach Lothare II. Tobe (868) im Jahre 870 erfolgten Theilung bes Lothringifchen Reis ches unter Lubmig ben Deutschen und Carl ben Rablen, fo ge= nannten Beftreich (Beftrich ober Muftrafien): mober benn bie Eintheilung in bie porbere (an ber Dofel geles gene) und in bie bintere (an ber Dabe gelegene) Graffchaft Sponheim entftand, und movon jene an Rranfreich, biefe an Deutschland grangte. Bur Beit ber großen Frantifchen Monarchie mar ber Gis ber Grafen ober Bergoge bes Dobgaues in ber ehemaligen Stabt Bingen am linken Rabe : Ufer. Balb nach bes beiligen Rupert's Tobe, ber in biefer Gegend feine Berrichaft und Guter hatte, und ichon ein Bergog von Bingen genannt mirb, und nach bem Ableben feiner vortrefflichen Mutter Bertha (883), fcbifften bie Rormanner ben Rhein binauf und gerftorten nebft vielen anbern Stabten auch Bingen; worauf bie Ginmobner auf bas rechte Rabe : Ufer jogen und bie jebige Stabt Bingen bafelbft anlegten. Diefe burch Rupert's Tob erlebigte Stabt einverleibte ber bamale fo machtige Ergbifchof Satto von Daing Die übrigen Rupertichen Befibungen im feinem Eraftifte. Robaau tamen an feine Bermanbten, welche etma 1 Deile binter Bingen in ben Schluchten bes hundrud ein neues Schlog baueten und fich von bemfelben Grafen von Sponheim nannten, beren Stammreibe fich aber erft von etwa ber Ditte bes 11ten Sahrhunderts aufftellen lagt, ba bie Grafinn Sebwig und ihr Gobn Cherhard bas Rlofter Sponbeim ftifteten. Bon ber Mitte bes 13. Jahrhunderte theilten fich bie Gohne bes Grafen Johann I. von Sponheim in 4 Linien; ber attefte, Roh. II. befam Starfenburg, und von ihm erhielt bie bintere Graffchaft Gponheim ihren Urfprung. Der zweite Gohn, Bein= rich. befam burch Beirath bie Berrichaft Beineberg im nachmeligen Bergogthume Julich. Der britte, Gemon II. erhielt Greuinach und marb ber Stifter ber vorbern Graffchaft Sponheim. Dem vierten Sohne, Cherhard, murben bie Cannifden Lanbe gu Theil. Rach beffetben Tobe tam bie Graffchaft Cann an feines atteften Brubers, Johanns II. Cobn

ober Caftellaun (castellum Hunnorum) Dunbs: ober huns: heim, hunbsborn, u. m. a. — hunsrud bebeutet alfo fo viel als hunsrif — regio s. regnum Hunnorum. —

Gottfrieb. melder fich nach biefer Gtaffchaft benannte und ber Stammvater bes graffich Cannifden Saufes warb. Deffelben jungerer Bruber Beinrich pflangte' bie Startenburgifche obet Sinterfponheimische Linie fort. Die Borberfponheimische Linie erlofch icon 1414 in ihrem mannlichen Stamme mit bem Tobe bes Grafen Simon; beffen Tochter Elifabeth ihm in allen feinen Befitungen ale einzige Erbinn folgte, und in zweiter Che mit bes Pfalggrafen, nachmaligen Romifch : Deutschen Gegens tonias. Ruprechts alteftem Cobne Rupert vermablt mar-Rach beffen Tobe verfchrieb fie Ruprechte anberm Cohne, Bubwig IIL, Churfurften von ber Pfalg, 3/s ber vorbern Gruffchaft Sponheim; bie übrigen 1/s verblieben ihrem Bettet, Johann V., Grafen von Sinterfponheim, welcher im Jahre 1425 feines Batere Schweffer : Cohne, ben Dartgrafen Bernhard von Baben und ben Grafen Friedrich von Belbeng gu Erben feiner Lanbe einfeste. Dit biefem Johann V. erlofch 1437 ganglich ber mannliche Stamm ber Grafen von Sponheim, und bie gange Graffchaft Sponheim erhielt nun eine andre Abtheilung. Die bintere Graffchaft mar amifchen ben Martarafen von Baben und ben Grafen von Belbeng gang gemeinfchaftlich, jebem gur Salfte: und ale lenteres Saus mit bem Tobe bes gebachten Grafen Friebrich erlofch, fiel beffen Salfte von ber hintern und % von ber vordern Graffchaft Sponbeim. vermoge einer 1444 errichteten Erbverbruberung an beffen, mit bem Dfalgarafen Stephan vermablte Tochter Anna 2), fo bağ bas Churhaus Pfalg 1/s, bas Markgraffich Babenfche Saus 2/s, und bas Pfalggraffich Simmerniche Saus auch 2/ von ber vorbern Grafichaft Sponheim haben, beibe lettern Saufer aber bie bintere Braffchaft Sponheim gemeinschaftlich befigen follten Bufolge bes Beibelberger Bertrages vom 2. Rev. 1553 murbe bie Balfte ber hintern Graffchaft Sponheim an bie beis ben Pfalggrafen, Bolfgang ju 3meibruden und Georg Johann gu Belbeng abgetreten, unb burch einen meitern Berat gleich von 1566 murbe biefe Salfte bem Bergoge Bolfgang gu Pfalg : 3weibruden allein überlaffen , welcher fie feinem jungften

<sup>2)</sup> Deren mit bem Pfalggrafen Stephan erzeugte Gobne Friedrich und Eudwig freifen ihre eiterlichen Lande; erflerer nannte fich Eraf von Sponheim und lettere Graf von Belden; Aus bes Erftern Teile enstand bas Fürfenthum Simmern, und aus best fertern Teile od Derroothum Americhten.

Sohne Carl gur Apanage gab, ber feine Refibens gu Birfenfelb nahm und ber Stifter ber Pfalggraftich Birtenfelbichen Linie marb. Rach Erlofdung ber Pfalt = 3meibructifch = Robannis fchen Linie folgte im Bergogthum 3meibruden Bergog Chris ftian III. letter gu Birtenfelb refibirenber gurft und Befiber ber halben bintern Graffchaft Sponbeim; und bamit tam biefe Salfte als ein Beftanbtheil von 3meibruden wieber unter unmittelbare Breibrudifche Regierung. Die anbere Salfte ber hinteren Graffchaft Sponbeim befaß bas Saus Baben : Baben mit Dfalt=3meibruden bis 1771 gemeinschaftlich, ba bas erffere ausftarb und beffen Untheil an Baben Durlach fam. Der icon lange vorher gemachte Plan gur Theilung murbe erft 1776 ausgeführt. Pfalg- 3meibruden murbe bie Babl gelaffen und biefes nahm bas Dberamt Trarbach, bie Memter Caftellaun und Allenhach, und bie Bogtei Cenheim nebft bem Croverreich. Das Saus Baben erhielt bie Memter Birtenfeld, herrftein, Winterburg und Binningen. Es blieb aber gwifden beiben Saufern in fo fern noch ein burgerlicher Mitbefit (compossessio civilis), bag bie Unterthanen beiber Theile beiben Landesherrichaften bulbigen mußten, und beibe Baufer in ben offentlichen Rirchengebeten genannt murben. --

Leben maren in der hintern Graffchaft Sponheim weiter feine, als die Dorfer Beiler und Sevenich '); ersteres befagen die herren von Bareberg, letteres der Graf von Balboett:Baffenheim.

In ben Machgedflich Babenschen Banben, mithin auch in bem datu gehörigen Beite wom ietigen Kuftentehume Birtenfeld, bestand bis 1783 die Leibeigenschaft; wovon ben verschieden Abgaben eine Folge waten, als: 1. ber Abs do ehn verschieden Abgaben eine Folge waten, als: 1. ber Abs do ehn verschieden nicht nur in bem Halle gablen mußten, wenn sie in ein frembes Gebiet zogen, sonenen sogar, wenn sie ihren Woschis unter Babensche Landeshobeit von einem Dete zum andeen vertegten. Die Manumiss in werden wir der ersten werde erstere ebenfalls 10 Procent vom Bermögen des Freizulassenbetrug und auch dann begaht verben mußte, wenn ber an seinen betragten Waltenschieden der Montenbetreter Manumittiet an seinem Enfrisen bistorigen Aufrichgisterter Manumittiet an seinem Enfrigen Mohante kanbichssiegen dau De Procent vom Barmigant der finnen tanftigen Mohante kanbichssiegen dau De Procent vom Landessen der in seinem kanftigen mannte Landschaftsgeld (auch Pfund) ein genannte, eine Art

<sup>3)</sup> Diefe geboren aber nicht jum jegigen Fürftenthum Birfenfelb.,

Mccife, welche beim Beggieben mit 2 pet, vom gangen weggiebens ben Bermogen entrichtet merben mußte. 4. Der Leibichilling. welchen bie Leibeigenen ale ein Beichen ber Unerfennung ihrer Leibeigenschaft mit 1 Schilling ober 6 Rreuger bezahlen mufiten. Enblich 6, ber Tobtfall (Saupt, ober Sterbefall, Saupt, recht, Befthaupt, mortuarium und fonft noch febr verfcbies bentlich benannt), eine ehebem faft in gang Deutschland ubliche. befannte Abgabe. Aber biefe brudenbe Leibeigenichaft und alle bamit in Berbinbung febenbe ober baraus herfließenbe Berbinbe lichkeiten und Abgaben bob ber Markgraf Carl Friedrich von Baben im Jahre 1783 auf; woburch, fo wie burch manche anbre gemeinnubige, mobithatige Unftalten und Ginrichtungen er fich bei feinen Unterthanen febr beliebt und unvergeflich machte Ge blieben von ben Abaaben blog bas Bethaelb, bie Bethfrucht und bie Behnten. Inbirecte Steuern maren nicht vorhanden. Bur Rrangofifchen Beit murben erftere Abgaben abaefchafft unb bagegen folgenbe eingeführt: Grunbfteuer, Derfongla, Dobeina Renfter : und Datent : Steuer.

Die Juftig ., Polizei : und anbre Landesverwaltungs : Geichafte geschaben in ben Babenichen Landen burch Dber- und

Unter : Memter , Rentmeiftereien zc.

Pfalgaraf Ruprecht von Zweibruden, feit 1400 Segen= ober Reben = Raifer von Bengel, theilte feine ganber in a) ein unveraugerliches Churthum , und b) verfchiebene erbliche Rurftenthumer; zu melden lettern bie geerbten und gefauften Graffchafs ten und herrichaften gehorten, ale: Sponheim, Belbeng, 3meis bruden, Simmern, und bie fogenannte Dberpfalg. Diefe follten mar auch beim Stammhaufe Bittelebach bleiben, fonnten aber unter beffen verfchiebene 3meige vertheilt, und nach bem Erffgeburterechte vererbt merben. Daber vertheilte fich benn bas Pfalzifche Saus in mehrere Linien. Rach Ruprechts Tobe (1410) theilten feine 4 Cohne fich in bie Pfalgifchen ganber; ber altefte, Bubwig, erhielt bie Churpfalg, Johann bie Dbers pfals, Stephan Bweibruden, und Dtto Mosbach, Borberg und bie Dbenwalbifden Memter. - Dit bes eben ermannten Stephans zweitem Sohne Bubwig fangt bie Linie ber Pfulge grafen von 3meibruden an, bie fich in ber Rolae wieber in bie Meuburgifde und in Die 3meibrudifde theilte. Lettere murbe von Johann I. fortgefest, unter beffen Gohnen wieber neue Linien entftanben. Johann II. febte bie 3meibrudifche Linie fort. 216 beffen Cohn Friedrich 1661 ohne mannliche Leibes . Erben ffurb, folgte ihm in 3meibruden Friebrich

Pubmig von ber Canbabergifden Linie, bie von Robanns IL Britber, Sviebrich Cafimir, geftiftet worben mar. biefes Friebrich Lubmigs auch unbeerbtem Tobesfalle (1681) folgte ihm bie von Johanns I. jungftem Cohne, Johann Safimir, gefliftete Rleeburgifche Linie. Johann Cafis mir mar namlich mit Ronig Carl's IX, von Schweben Tochter Gatharina vermablt und farb 1652, mit hinterlaffung zweier Cohne, Cart Guftav's und Abolph Johann's: wovon biefer bie Reeburgifche Linie fortfette, jener aber 1650 von ben Schmes bilichen Reichoffanben an Stelle ber befannten Chriftina, Guftab Abolph's bes großen Schweben : Ronigs Tochter, jum Ronige von Schweben ermahlt murbe, und 1654 von feiner Coufine Chriftin a bie pollige Abtretung bee Schwedischen Reiches erhielt. Rachfommen, Carl XI. und Carl XII., waren Ronige bon Schweben und Bergoge ju 3meibruden. Mis aber Carl XII. in ber Belagerung von Friedrichshall (Freberitshalb) in Dor= megen 1718 fein unruhiges, friegerifches und mubfeliges Leben befchloff (getobtet burch eine feinbliche ober nicht feinbliche Rugel), fo nahm ber Pfalggraf Guftav Camuel von Rleeburg bas Bergogthum 3meibruden in Befig. Da er aber 1731 finbers los farb, fo erhielt in Folge eines mit Churpfal; 1734 gefchloffenen Bergleiches ber Pfalgraf Chriftian III. von Birtenfelb bie 3meibrudifchen Lande. Deffen Cohn Chriftian IV., Ber-gog von Zweibruden, ftarb auch unbeerbt (1775); es folgte ihm baber im Bergogthum Zweibruden fein Brubersfohn Carl II. Deffen Sohn Carl Muguft Friedrich ftarb 1784 vor feinem Bater; meshalb nach bes Lestern Tobe (1795) bie Gucceffion auf bee Pringen Briebrich von Zweibruden Cohn, Darimis lian Jofeph, fiel, welcher auch feinem Dheim, bem Churfürften Carl Theobor, ale Churfurft von Pfalgbaiern folate (1799), ben Titel eines Ronigs von Baiern annahm (1805) und nach einem ruhmlichen, thatenvollen Leben ben 12. Dctober 1825 farb. - Bon bem jebigen gurftenthum Birtenfelb gebor: ten bie fcon oben angeführten Ortichaften ju ben Bergoalich Pfalg : 3meibrudifchen lanben. Die innere Lanbesverwaltung in benfelben gefchah burch bie Bergoglichen Landescollegien in ber Stadt Zweibruden und burch bie Dber= und Unter = Memter ober Rogteien, welche in Schultheifereien ober Burgermeiftereien eingetheilt maren. Bu Rohfelben mar ein fogenannter Umteteller (Unter : Umt), von welchem bie Apellation in Landes : und Juffige Sachen an bie Regierung in Zweibruden ging. Die Camerals Beamten maren ber Lanbrentineifter, ber bie Generalcaffe batte, mehrere Kentmeister, Salleinnehmer, Schatenbmisseine i. Die Stadte hatten Gabt - Schultbeissen, Schatenbeiter und batten. Alle Landes Chinochner waren aumnititiber, der Landeshoheit unterwerfen, weit einer Landslände; vorganden waren. Alle hintelfiffen auf dem Lande menzen jog im Machen fenn, der Leibeigenschafte unterwerfen, die hier is genablener, fenn, der Leibeigen war, daß, wie das Sprickwert sog, des Entletiefsen und des den freigliger Fermber in Land jog und fich als Unterthan antekte wen Jahr und Lag darin mohnte, fo ward ir, sichn, das burd allein teibeigen. Die Landesbertoffahr batte das Arch, ihre. Unterthanen zu Machen, Landesballe, Landesballe, Landesballe, und Winferung aufgubieten.

Die Rheingrafen bon Galm fammen aus einem alten graffichen Saufe, welches fich fcon im 11. Jahrhundert in 2. Linien theilte. Theoborich's (Dieberich's) altefter Gobn erhielt bie Grafichaft Dber . Salm in Lothringen, ber jungere Gobn Carl bie Graffchaft Dieber : Galm im Bergogthum guremburg. Unter ben Grafen von Dber : Salm ftiftete Dicolaus II, eine Rebenlinie, bie Galm = Reuburgifche, welche 1784 in ber mann= lichen Linie ausftarb. Die Sauptlinie Dber : Galm mar icon gu Anfang bes 16, Sahrhunderts in ber mannichen Rachtommenfchaft erlofchen; aber bie Erbtochter bes letten Grafen von Dber-Salm batte ben Bilb= und Rheingrafen Kriebrich ge= beirathet, welcher ben Titel eines Rheingrafen von Galm annahm. Bon ihm fammen bie 1623 in ben gurftenftanb erhobenen Saufer Salm : Salm und Salm : Rorburg ab. ben guneviller Rrieben 1801 gingen alle Befigungen biefer Rurften (etwa 13 - 14 Meilen) verloren: fie murben aber bafur entichabigt burch bie Dunfterifchen Memter Bodholt und Mahaus (1803). - Die Bilb. und Rheingraffchaft \*) gehorte gum Dieberrheinifchen Rreife. Das Bilb = und Rheingrafliche Saus maren ehemals zwei verfchiebene Saufer, Die erft zu Unfang bes 15. Jahrhunderte burch Beirath mit einander verbunden murben. Es maren 3 Saupt Limen, movon bie Dhaunifche 1750 in mannlicher Rachkommenfchaft erlofch. Bon ben zwei noch ubriggebliebenen murbe bie Galmifche in ben Rurftenftand erhoben, und bie Grumbachifche theilte fich wieber in bie Grumbachifche und in

<sup>4)</sup> Der Name Bilb: ober Raugraficaft wird von ber wilben, watbigen und raufen Beschaffenheit ber Gegend, worin sie belegen, herzeseitet.

vie Stein- ober Rheingedfliche Rebenlinie. Ein Theil ber Rheingerlicheft gebotet ben Fäufellichen Linien Salem und Ryreung, des Ueritge aber nebel mehrern anbern Gatern ben beiben Gedflich Salmischen linien. Ihre famtlichen Besteungen (etwa do mit alle mit 23 — 24000 Sinwohnern) gingen ebenfalls burch ben Lüneviller Frieden verloren, und sie erhietten als Ents (höbigung ben geößen Abeit des verenntigen Munstechen Amts hortmat (1803). Mas das Salm Nyrbrungiche und bas Mehingsäflich Salmische Salmischen Führen gedflich Salmische angefalten fabrierselb vormals bestehen, ist son angefatet.

In Anfehung ber Graffich Limburg - Storumfchen vormaligen Besigungen im jegigen Amte Oberfiein, wird unten in ber Loppographie biefes Amtes bas Geschichtliche bavon angeführt merben.

#### I. b.

# Des Fürstenthums Birtenfelb urfprung 5).

- "Mit dem linken Rheinufer von Frankreich erobert, von Duutschand dogetreten, sanden fie siene vorfting ennennten mehrebertschen die jedig Heinenbum Bittenfth bilbenden Theile) im Saar Departement Gleichjeit der Geste und Berwaltung der nicht Beit genug unter Frankflicher herrichtet, um alte Rechte, Sitten und Gewohnheiten gang zu vergesen. — Der Wiener Congess bestimmte dem Herrag an gu vergesen. — Der wie ein Gester mit 20,000 Einwohnern im ehemaligen Saars Der ein Gester mit 20,000 Einwohnern im ehemaligen Saars De

<sup>5)</sup> Diefel Side und ber folgende facifische Ageit find aus einem gany vortrefficigen, "Statiftische Stige bes gürftenthums Bieten get. Die beitietten Ausgage in den Obendurglischen Bidteren vom 3. 1824 Brd. 30 — 33, weicher einen berühmten, angefebenen Obendurglischen Staatomann gum Berfasier dat, mit bessen gider fraubnis meistentzeits entebnt.

partement, allerbinge mit ber hoffnung, bafur ein naber geles genes burch Taufch ober andere Uebereinfunft zu erhalten. (Biener Congreß : Acte, Artitel 49, 50.). Borlaufig murbe bies Gebiet unter Preugifche Bermaltung geftellt, jeboch nicht fogleich ausgemittelt und genau bezeichnet, mas ohne 3meifel ber mieberausge= brochene Rrieg und vielleicht auch bie Rudficht auf Die Dogliche feit eines Mustaufches verhinderten. Da inbeffen biefer Mustaufch Schwierigeeiten fant, welche eine nabe Befeitigung nicht erwarten ließen: fo murbe im Sabre 1817 von bem vormaligen Gaar : Departement ein Theil ausgeschieben , welcher bie, in ber Biener Congreff : Acte bestimmte Bevotferung enthalten mogte, und burch einen, am 9. Upril 1817 ju Frankfurt a. D. unterzeichneten Staatevertrag bem Bergoge von Dibenburg burch ben Roniglich Preufifchen Sof, in Uebereinstimmung mit beffen boben Berbunbeten, übermiefen. Der fur Dibenburg ausgemittelte Lanbestheil (vom vormaligen Caar : Departement) ift in biefem Bertrage alfo bezeichnet:

1. ber Canton herrftein, mit Ausnahme ber Gemeinben hottenbach, hettershaufen, Asbach, Schauern, Rampfelb und Bruchweiler, welche Preußisch verbleiben;

2. ber gange Canton Birtenfelb;

3. vom Canton hermesteil bie Gemeinden Sotern, Boofen und Schwarzenbach;

4. vom Canton Mabern Die Gemeinden Reuenkirchen, Sellbach , Gonnesmeiler und Eimeiler:

5. bom Canton St. Bendel bie Gemeinden Imsbach, Asweiler, Cizweiler, hirstein, Reichweiler und Mosberg, Steinsberg und Deckenharbt, Walhausen und Schwarzhof;

6. vom Canton Baumholber bie Gemeinben Gimbober Gimsweiler, Rohfelben, Bolfereweiler und Rohen;

7. vom Canton Rhaunen bie Gemeinde Bondenbach. Abniglich Peuglicher Seite wurden wurd ein Patent vom 9. April 1817 fammtliche jur Berwaltung biese Landbegirtes geschiege, sowoi geistliche, als weltliche Staatsbiener, bestjeichen fimmtliche unterthanen ihre bisherigen Dienste und Unterthanen Pflichten entieffen. Deregoglich Dienburgischer Seits wurden bie dehn genannten Annebetheite von den dage ernannten landesbertlichen Commissarien in Bestig genommen, und kraftenbattene Bossmacht unter dem Ammen Fabe nehmen. Bit kennefelb vereinigt. Dietaber wurde unterm 16. April 1817 ein Patent ertalfen. Bedeit Patente wurden aber erst an 18. April publicitry an welchem Ages bie fehrmische lebergabe kurch einen

### 164 I. b. Des Furftenthums Birtenfeld Urfprung.

Königlich Preußischen Commisser in Bietenfelb erfolgte. Der Name des Färsenthums wurde von dem neuen Regenten geruchte zum Andenken an das Stammhaus eines edem Königlichen Geschiedes, und zur Erinnerung an die Wöhlichen der erhymmöllichen Regietung Cart Friedelich's von Waden.

# Statistit

bes

# Fürftenthums Birtenfeld.

6. 1.

Lage, Grangen, Umfang (Große), Bevotterung, Einwohner.

Dies garfienthum liegt an ber öftlichen Seite bes hoch malbes, eines jum Gebirg . Spfleme bes Was ag aue 2 gehörignen und mehre Beitege, und fulch vom Junerad, am linden Beine uller, umgeben von ben Sichben Trier, Borms, by ereit und ab weiben den, wielchen met Art, em Benn, Saund Wolel, von 49 Grab 35 Minnten bie 49 Grab 35 Minnbellicher Liegt, und 24 Grab 35 Minnbellicher Linge, (von ber Canarifchen Infel gerre angerechnet). Bon 3 Geiten, nemlich gegen Dien (um Deit), gegen Broben und Beffen if es vom Kniglich Presificen Großperzeithum Nieberthein, gegen Sieben und Sieben if es vom Kniglich Presificen werden, und gegen Norderdachen Coburgifchen Herthum Eldernberg, und gegen Worderfen von ber Langsaflich Deffen - homburglichen Derefchaft Meisenschlichen bereichaft Meisenschlichen begrängt.

Sein Staden-Inhalt wirb — jeboch nicht mit Buvertaffigefeit — ju 8 bis 9 Deilen angegeben. Auf zuvertaffigen, richtigen Bermeffungen beruhenbe Special : Charten von

biefem gurftenthume giebt es nicht 6).



<sup>6)</sup> Eine, vor einigen Sahren, von Fem bo ju Marnberg herausgegebene Sharte vom Bergogthum Olbenburg enthalt zwar in einem Meinen Reben: 20brif auch bas Farftenthum Birtenfelb, aber fehlerbaft.

Es enthalt im Gangen 3 Saupeorter (Birtenfelb, Dberftein und Nohfelben), 86 Gemeinden ober Dorfichaften mit Schoffenrathen, 7 Bofe. und uber 120 Wassermublen verschiebener Art,

bie unten (6. 5.) noch naber angezeigt merben.

Die eingebornen Bewohner biefes Landes haben mit ben die Beneum Beinichneren, vonechmich denen am linken Bhein-Ufer, Sprache, Sitten, Gebrache, Loutur, Character ze, fast vollig gleich. Die wenigen Jahre ber Franglischen herrichaft baben sie nicht entbeurtsche, wenn gleich zwischen ihren und von Worder unt unterfolie bemerken Pordburtlichen im mancher hinflut ein Unterschieb bemerken.

bar ift.

#### §. 2.

# Phyfifche Befchaffenheit biefes Lanbes; Clima, Gegenb, Gemaffer, Berge z.

Das Clima ift nicht so mibe und angenehm, als man es mon nach vom Berietur. Grade biese Under und and vom Berietur. Grade biese Under und ab den den den den den der Grade biese Under Under bei Albebe und der Grade de

fur ben Beinbau. Aber bas, nur bisweilen burch bobe Felfen, fteinige Berge und Sugel, und noch ofter burch fruchtbares Aderfelb unterbrochene Grun ber Biefen und Balber bat bie Dberhand und giebt bem ganbe ben eigenthumlichen Reit ber Gebirasgegenben. Der Sochwalb, ein jum Gebirg : Spffeme bes Basgaues, infonberheit bes Sunsructe, gehöriges Gebirge bearanst Birtenfelb gegen Weften. Im Sufe bes Detersberges entspringt ber einzige Rlug biefes Lanbes, bie Dabe (Dobe), nach melder pormale biefe Gegend Dobgau benannt murbe. Muf ihrem Laufe, ber erft von Welten gegen Dften, bann pon Guben nach Rorben geht, und fich mit ihrem Ginfluß in ben Rhein unweit Maing enbet, nimmt fie mehrere Bache auf, unter anbern bie Frais, 3bar und Sanne im Canbe, und bei Sobernheim ben fleinen Glanflug. - Die am bieffeitigen Abbange bes Sochwalbes entipringenben gablreichen Bache bemaffern reiche lich bas Land, treiben viele-Muhlen, nehmen eine Menge fleinerer Rebenbache auf und fuhren fie in bie Rabe. Die manbelbare Matur ber Berggemaffer fehlt auch bier nicht: oft ichmellen fie ploblich boch an, treten braufend aus ihrem Bette und uber= fcmemmen beiberfeitige Uferflachen; boch find verberbliche Uebers fcmemmungen nicht haufig; oft verkleinern fie fich ju Eleinen Mafferrinnen ober trodinen gang ein.

Die Gesteinsgattungen ber Berge biefer Gegenb find.
I. Shiefer, 2. Seteintoblen, 3. Trapp und Manbelefteine, 4. San belleine. Sin bem Schieftragebirgen finden fich Belieffer, 30, Andsseifere, und Saltsfein; beffer auch, fo mie bie erstem in ben Taupp und Manbelftein-Gebirgen, und in biefen auch Ampfererge und Achtet; in ben Teinfrohlengebirgen finder man aber, angebe ben Teinfrohlen, auch Einsfelin in Berdien in ben Betgen ber ber Geinfohlen, auch Gienflein und Betge

ftein (Rothel).

#### 6.3.

Boben, Banbescultur, Landwirthichaft, Beinbau, Biebzucht, Probucte.

Der Boben ift wegen ber gebirgigen Lage bes Lanbes in Gangen nur ichlecht, menig fruchtbar, und erforbert ju feiner Gultur viele Dube und Rleif. Unter ber Krangofifden Regierung murbe bie Bertheilung bes Grund und Bobens in ben jest gum Rurftenthum Birtenfelb geborigen Diffricten ju Aderland, Biefen ic, alfo angegeben: 1. Uderland 14,346 Bectaren (jeber Dectare etwa 200 [ Ruthen, a Ruthe 22 Rug betragenb) 2. Biefen 4495 Sectaren, 3. Beinberge 11 Sectaren, 4. Balbun= gen 15,575 Bectaren, 5. Saibeland 7599 Bectaren, 6. Zeiche, Bache, Fluffe 223 Sectaren, 7. Felfen, Steinrollen zc. 1647 Bectaren, 8. Strafen, Bege, Fußpfabe 462 Bectaren. Aderbau ift burch bie naturliche Bofchaffenheit bes Bobens befdrantt, und liefert nicht binreichenb bas gur Ernahrung feiner Bemobner erforberliche Getreibe. Die bobern Gegenben tragen nur Safer. Er wird übrigens mit Gorgfalt betrieben, und in neuern Beiten ift viel obes Land urbar gemacht worben. Babeniche Regierung hat fich um beffen Berbefferung porguglich verbient gemacht, infonberheit auch burch Ginfuhrung und Beforberung bes Rleebaues. Der Rartoffelbau liefert ein Sauptnahrungsmittel. Der Flachebau ift bebeutenb. Die Biefen werben burch Dungung und funftliche Bemafferung im beften Stanbe ju erhalten gefucht. Die unbefdrantte Theil= barteit ber Grunbftude begunftigt gmar bie emfige Begr beitung bes Bobens im Gingelnen, fieht aber großern oconomis fchen Unlagen und Berbefferungen entgegen, anberer Rachtheile nicht ju gebenten. - Gine besonbere Aderwirthichaftemethobe fcheint hier nicht berefchend ju fenn. In ben Theilen, wo man Uderbau treibt, wechfelt man mit Winter : und Sommerfruchten. Riee und Gulfenfruchten, und lagt ben Uder, wenn man ihm brei Saaten abgewonnen hat, einige Jahre brach liegen (ruben). Es giebt hier viel Robe= und Bilbland, Schiffel genannt; welches nur alle 10 - 20 Jahre einmal jum Felbbau benust mirb, und bie ubrige Beit meiftens ju Biehweiben liegen bleibt, foldem Robelande foll es, nach einigen Angaben, 1/6 ober gar 1/4 bes gangen Bobens geben. Dies zeigt ein fchlechtes Erbreich an und giebt von ber bortigen Feldwirthfchaft feinen vortheilhaften Begriff. Bei einer, mit großerer Emfigfeit und mehr Ginficht betriebenen Gultur, mußte, ungeachtet bes vielen fteinigen,

magern Bobens, doch wenigstens wol so viel Korn gewonnen werden, daß in nicht gang ungünstigen Lähren Leine Julius frem werden, daß in nicht gang ungünstigen Lähren Leine Julius frenmte Roder oder Schiffel- Land mit dem nachber (§ 4.) ermähnten Bottheden-Lande einreiel ju fenn und dann wäre es nicht 1/2 bet gangen, sondern nur des Maldoborns.

Der Beinbau findet nur an wenigen hiefigen Orten eine gunftige Lage, und wird baber fo fehr im Reinen getrieben, daß er faum eine Ermahnung verdient. Die Dofteu teur ift in ben

bagu geeigneten Gegenben nicht unbedeutenb.

Die Producte diese Landes sind bemnach: Setreide, (Meisen und Rocken nicht hindinglich für ben innern Berbauch), hafer (auch gum Albas), Gattenfucher, mehrere Aten Kathere Katuter, Blache, Sanft, Wein nur gang wenig, voll hoft, Pfrede, Klindbeit, and andre Sauskibere, Midvere, 3ahmes und wildes Gestlagel, Fische, alle: (hohne Forellen, Geinvollinge, zweilen auch Lache) ein der Nahe; einige Wetalle, alle: Effen, Ausfer, Blei, manchetei schofen, de Stein manchetei schofen, Mandere Beite, Erintschefen, Mitteral

maffer zc.

#### 9. 4

# Forften, Forftwirthichaft, Jagb.

Die Walbungen bestehen geögtentzeit aus Sichen und Buden, bann Birten und Stien, Nadelfolg jum keinern Theilt. Die hereschaftlichen Gerfen halten gegen 20,000 Worgen; die Grutinden 8000 Worgen; etwas über 6000 Worgen gebaten verschieberen Einwohnern gemeinschaftlich; einzelten Privation

perfonen befiben gegen 4800 Morgen. Dagu fommen noch etwas uber 9900 Morgen Solgungen, Die abmechfelnd gum Uderbau und gur Beide benutt werben, und bem Dibenburger eine, mies wol nur fcmache Erinnerung an bas heimathliche Moorbrennen geben tonnen. Diefe fogenannten Rott : De den merben nach einem gemiffen Turnus abgetrieben, gewohnlich gebrannt, fobann mit Getreide befaet, hernach mehrere Jahre in Schonung gelegt, und bemnachft gur Biehmeibe benutt. Das Gange ber Balbuns gen beträgt gegen 48,800 Morgen. Die herrichaftlichen Forften liefern einen betrachtlichen Ertrag, wovon ein angemeffener Theil fabrlich gur Forftcultur, melde mit Gorgfalt betrieben wirb, vermenbet wird. Sinberlich find berfelben bie Berechtigungen ber Unterthanen gur Biehmeibe und gum Streufammeln in ben Balbungen. Bei ber gunehmenben Bevolferung fleigen bie ba= mit verbundenen Nachtheile, aber auch die Bolgpreife. - Der Milbretffanb ift geringer, ale ber große Umfang ber Balbungen erwarten lagt. Rebe, Safen, Felb= und Safel = Buhner finben fich in magiger Bahl. Sochwild ift feltener. Bolfe ftreifen gus meilen von ben benachbarten malbigen Gebirgen bes Sochmalbes und Sunerude beruber. Ihre Bertilgung wird burch Dramien beforbert.

Bur Betreibung de Forsmelens find angeftellt: 1 Korffe greif 1 Dbeeforster, 1 Forssfercetar, 10 Differes Forffer und 2 Unter Förster. Aus diesem, für dies kleine Land sehr gabteidem Horste Bessende ergiebt fich die große Beträchtlichkeit ber bieffenn Korffen. Die Jach ift ein Negale und wird meisse ber bieffenn Korffen. Die Jach ift ein Negale und wird meisse

bietend verpachtet.

#### §. 5.

Bergmerte. Gemerbfleiß: Sandwerte, Fabriten ic.

Der Eisenfein umb ber Dadfciefer find beet die Jouptogenflichen best biligen Bergb aue 5, der von Private Eigenthumern betrieben wird. Meistens liegt der Cifentein fielen schiebenwiss im Soliefertbene, gleich unter ber Damme Erbe, die juterbardumt, und fodom der Eifenstein unmittel au von der Derfliche niebenwitet gewonnen wird. Der Biegban und Eisen wird vorgäglich bei Bulenberg im Amte Bietenfeld betrieben, von dem gewonnenen Eine aber mit merg im Ande verarbeitet, fondern meistenfeld est ausgestützt. Der Dach fabrieben mit betrieben und Eisen mit ber der gestellt bei Bulenberg im Time Bietenfeld fabrieben, von dem gewonnenen Eine naber mit ment im Anderfacken, von dem gewonnenen Eigenber in dem Schiefrspelige in mechatigen, und der Begleichen wird bei der gemen auf benfelsen wird ber Bergeban auf benfelsen wird

vorzüglich im Amte Deeftein betrieben. Der Rothelftein wird von den Eigenthameen bes Gerund und Bodens gewonnen, bie badei wol mehr auf den augentlictlichen Gewinn, als auf die Fortbauer ber Grube Bedach nehmen. In Anfehung der tein ehn haben bie bisberigen Unterfuchungen noch tein Bestutat gegeben, bod jur hoffnung eines ausgebreiteten Steine tohlen- Berghause berechtiget. Der vormals unternommenn Berga au auf Kupfer und Bleiere Eiter ist fiet indigeere Beit aufgegeben, foden, and dem Urtheile Sachtundiger, Aufmertfamteit au verbienen.

Lanbbau und Biebjucht find, wie oben icon icon ermantit, bie hauptnahrungs und Erwerbe Quellen ber fleißigen und genugamen Einwohner. Die für das gerobnitige Beduffnig erforberlichen Handwerker fehlen nicht. Die Gewerbe find frei, Bunte und Innungen icon frühreit naufgehoben.

Mertmurbig find bie Steinfchleifereien, beren Sauptgegenftand ber 2 chat ift, welcher fich, wo er gegraben wird, ges wohnlich in nierenformigen Reftern findet. Doch werben auch andere und frembe Steinarten gefchliffen: Drientalifche Carneole, Islandifche Chalcebone, Pubbingfteine, Lapis : Laguli, Blut: Jaspis und anbre Salb : Chelfteine. 3m 3. 1817 befanden fich in bem, 3 Stunden langen Ibar Thale an bem Ibar Bache 29 Schleifmublen mit mehr ale 200 Urbeitern. Die gefchliffenen und polirten Steine werben, wenn fie nicht (mas felten gefchieht) fur auswartige Rechnung beftellt find , von inlandifchen Raufleuten gefauft, welche fie faffen laffen, und fo ober auch mol ungefaßt verfaufen. Es werben baraus verfertigt: Ringe, Creuge, Ramme, Dofen, Pettichafte, Spielmarten, Spielfapfel, Urnen, Balen . Leuchter. Meffer : und Gabel : Befte u. f. m. - Geit einigen Jahren bezieht ein Birtenfelber Raufmann mit biefer Baare auch bie Dibenburger und andere benachbarte Jahrmartte, und icheint guten Abfat ju finden. - Gine bedeutenbe Babl Uchatfaffer ober Montirer arbeitet gewöhnlich fur Rechnung ber Raufleute. Gin großer Theil ber gefchliffenen Steine wird in Semilor, weniger in Gilber und felten in Golb gefagt, nach mannigfaltigen Muftern, wie fie ber herrichende Gefchmad forbert.

Ein Eifen wert zu Abentheuer im Amte Birtenfelb hat 1 Pochwert, 1 hoch : Dien, 2 hammerwerte und 1 Gifenichmiebewert. Es liefert sowol Robeifen als allerlei Gugmaaren, Es find im Lande 55 Mahlmuhen, 15 Schneibemuhlen, 18 Delmuhlen, 1 Sagemuhle und 4 Waltmuhlen; 2 Ziegelbrenne-

reien und 1 Rrugbrennerei.

3u herfiein find Wollmebereien, und, wie auch an versiebeten andern Deten bes Tandes, bessonden Wirfenfeld, Geberereien, deren Jadrifate eines guten Musse genießen. Auch wird biel Leinwand, und ein aus leinenem und wollenem Garn gemische Seug (im hannoberischen Veider verleitzt.

von an dennand zur Belleitung der Andelte verferität.

#### §. 6. Sanbel.

Diefe feibet hier, wie in vielen andern Kindern, durch die bekannten Abgade - Spiseme benachautere und entfernter Etaaters, ber Jambet mit Schlachtvie's beschwerte und entfernter Etaaters, best die best die Beschwerte der Beschwert

Die Kauffeute von Bitenfelb, Dberftein und Bar befuchen mit ihren Maaren bie auswärtigen Meffen und Martte, und behnen iber handeterifen bievoellen auch in entfente frembe Ender aus. Doch hat biefer Janbel mit gefaften Steinen z. burch ben Medoff ber Moben und burch bie Geneutera, anderer abnitiger, meifenst undigter, und baber wohlfeilerer Fabricate, von seiner feiberen Mitche vertoren.

6. 7.

# Mungen, Maage und Gewicht.

Der gesehliche Mungfuß ist ber 24 Gulben Fuß, wornacht ab Beiniche Guben 18 Jannovriche ober Medlenburgifate und andere Gulben ausmachen, von denen 18 gut 19fein ausgeprägt werben. Nach bem 24 Gulbenfuß gegen Gold wird weiflens (menigsens beim Comptoir der Witwers, Balfenund Leiberner-Caffe gu Birteufeld) die Pistole – Louistor und bergl. - gu 9 fl. 36 fr., mithin 1 Rthir. Goth gu 1 fl. 551/4 fr., und 1 Groten Golb gu 1 3/s fr. berechnet. - Preugifches Gelb wirb burch ben giemlich lebhaften Bertehr mit ben benachbarten Dreufifden Drovingen in farten Umlauf gebracht,

Daaf und Bewicht find bier nicht überall gleich; bas Rlachenmaaf ift bas Rheinlanbifche, an einigen Orten bas Rurns berger; nach welchem lettern bie Ruthe in 10 Schuh, und jeber Souh in 10 Boll getheilt wirb. 160 folder Quabrat= Ruthen werben auf 1 Morgen gerechnet. Die Gle bale 2 Rus Rheinifdi; ift aber im Umte Dberftein etwa um 1/2 Boll furger.

Das Maaf trodener Dinge ift Malter, Saf. Simmer und Gofter. 1 Malter balt 8 Rag; 1 Rag 4 Simmer; 1 Sims mer 4 Gofter. - 3m Umte Dberftein machen 5 Birtenfelber

Saf 1 Malter.

Bei Riuffigfeiten rechnet man nach Suber, Dom, Liter und

Schoppen nach Frangofifchen Daag.

Das Gewicht ift: 1 Centner gu 100 Pfunb, 1 Pfunb gu 34 Both, aber in ben meiften Theilen bes Umte Dberftein au 32 Poth: beim Rlachshanbel zu 38 Poth.

## Banbftragen. Doffen.

Mehrere fcon unter ben vorigen Regierungen, befonbers unter ber Frangofifchen angelegte, mabrent bee Rrieges aber gum Theil verborbene ober vernachlaffigte, jum Theil jeboch auch noch giemlich aut erhaltene Chauffeen (Runftftragen) burchfreugen bas Panb. In ihrer Bieberherftellung und Berbefferung, Die befonbere im Umte Dberftein, wegen ber Felfen, über welche ber Beg an ber Dabe binfuhrt, - mit Schwierigfeit und bebeutenbem Roften-Mufmant verbunden ift. - wird mit Emfigfeit gegrbeitet. und bie Sauptftragen werben fich balb in einem febr auten Buftanbe befinden. Alebann fann bies gurftenthum gwifchen verfchiebenen Sauptorten Deutschlanbs und granfreiche eine furgere und bequemere Berbinbung gemabren, ale bie benachbarten ganber, beren Strafen inbeffen großtentheils auch febr gut finb, und bie, felbft megen bes großern innern Bertehre, alle ermunichte Bequemlichfeiten barbieten, wenn man von ben aus- und einund burchgebenben Rechten abfieht, bie aber auch biege und jenfeite Birtenfelb nicht gu vermeiben finb. Uebrigene ift fur ben Baaren = Transport noch bie Concurreng ber Dofet und bes Rheins ju bemerten. - Der ganbitragen giebt es funfe: 1. von Rorn über Dberftein, Birtenfelb, Robfelben nach St. Benbet (im Rurftenthum Lichtenberg):

2. von Birfenfelb nach Erier; 3. von Birtenfelb nad Cufel;

4. von Birtenfelb nach Morbach, Simmern, über ben Suns-

rud nach bem Rhein:

5. von Birtenfelb nach Caar - Louis, Des u. f. m.

Bebes Umt muß jahrlich wenigstens zweimal Sauptwege= fcan balten, mobei, unter Bugiebung ber Burgermeifter und Ortevorftanbe, Die gemachten Arbeiten nachgefeben und Die ferner nothig befundenen angeordnet werben. 2Bo bie Befchaffenheit bes Bobens es erlaubt, werben an ben ganbftragen Dbftbaume gepflangt. Die Roften ber Dicht = Runftarbeiten an ben ganb= ftragen werben bon ben Steuerpflichtigen (mit Musnahme ber Patentfleuer) nach bem Steuerfuß befritten.

Durch einen Bertrag (vom 4. Mug. 1817) ift bie Bermaltung und Benutung ber Poften in biefem Furftenthume bem Rurften von Thurn und Zaris auf 15 Nahre übertragen morben. Da porber nur eine Rufboten : Doft bestand : fo bat burch bie Ginrichtungen bee Furftlichen General : Poft = Directoriume bie Correspondens an Schnelligkeit und Bequemlichkeit bedeutend ge-Bur Unlegung fahrenber Doften haben bie Umftanbe noch feine Mufmunterung gegeben.

Die Aufficht uber bas Poftwefen fuhrt ber gweite Cenat ber Regierung in Birtenfelb. Doftbureaur find gu Birtenfeld

und Dherftein.

#### 6. 9. Lanbesverfaffung.

Die Regierung bes gurftenthums Birfenfelb ift in bem Bergoglich Dibenburgifchen Saufe nach bem Rechte ber Erft= geburt erblich. Die Berbinbung beffelben mit ben ubrigen Bersoglichen ganbern ift blos perfonlich burch ben gemeinfamen Regenten. 216 ein Beftanbtheil bes beutschen Bunbes genießt es bie in ber Bunbes = und Schlug = Acte gegrundeten Rechte und traat verhaltnigmagige gaft. Gleich beit vor bem Gefete und im Gerichte ift jebem Unterthan gefichert. Reine Borjugerechte Gingelner, feine Privilegien, feine Befreiungen von Abgaben finben Statt. Alle Progeg= Cachen muffen fchlechter= binge bem Gange ber Juftig überlaffen merben; nur bas Bes anabigungerecht in Straffachen ift bem Lanbesfürften

vockschiten. In Betwaltungsfachen siedt von den Ber fügungen der Regierung Jedem der Recurs an das landesberriche Cabinet offen. Der Landesberr selbst nimmt duvon unmittelbar Kenntnis. Aus in Didenburg als heissam und gemeinnshig er prode ist, wied nach und da, so wie es die Werschiedenheit der Berhältnisse ausläst, auch nach Bietenfeld verpflanst. Durch das Drganisationer der Verlagen der Verlagen der Verlagebung in Bietenstell aussessehret, in allen Zweigen der Esteggebung und Berwaltung Berbessert, in allen Zweigen der Esteggebung und Berwaltung Berbessert, werden,

#### §. 10. Gefetgebung.

Durch bie ebengebachte Berordnung (vom 2. Oct. 1817) ift:

1. fur bie Privatrechte Berhaltniffe bas beffehenbe (Frangofifche) Civil - Gefebbuch als Landrecht (jeboch mit einigen Einschaftungen und nahern Bestimmungen) beibehalten,

Die Dibenburgifche Concures, Sppotheten und Bergantung erbrinung if an die Stelle ber, biefe Gegenfiande betreffenben, Franglifchen Gesetegetreten. Eine verbessertes Bormundichaftes Drbnung ist fatter ertassen.

2. Für bas gerichtliche Verfahren ift bas Olbenburgisiche Prozef : Reglement vom I 1802 (bas nachmale revidirt ift), verbunden mit dem gemeinen Deutschen Prozes:

3. fur Eriminal = Sachen bas Dibenburgifche Strafgefebuch von 1814, vereft mit Beibehaltung bes 4ten Buches bes Frangofichen Code penal, bie Polizeivergehungen betreffenb. einaeführt worben.

Manche Polizei - Berordnungen und Bermals tungs - Unordnungen, theile Frangofifche, theile mabrend der Berwaltung fur die allitten Machte ergangene, mußten vorerft in Uebuna bleiben.

#### §. 11.

### Lanbesverwaltung. Lanbesbehörben.

Sammetiche Gegenstände der Regierung beforgt unter der ummittelkaren keitung des Candes herrn das Negierun ges Collegium zu Birtenfeld, welches aus 1 Paffennten oder Director und 4 – 5 Mitgliedern befteht, und welchem die nöchigun Pflicialen beigegeben find. Demetern find die Ameter

r and a Google

und diesen die Burgermeister untergoerdnet, welche in dem Bejitet, dem sie vorsiehen, sie die Aufrechhaltung der Debaung, sich die Weschjaung und Bollithung der Geste und Anrohungen in den verschiedenen Zweigen der Abraitistation und Polisse ind fix das Beste des Gemeinde nu sogen doden. Iche Gemeinde hat ihren, sowol den Burgermeisten als den Lentern unmitteldar untergevohneten Der tei-World and (Schöffenrath), welcher und 1 Schöffen und 2 — 6 Besispern, nach Maaßgade der Geseines Derte, besteht, won der Gemeinde gewählt und vom Amte besklitte wird.

Das Regierungscollegium ist in 2 Senate getheilt, in ben ersten ober Justig: Senat, und in den zweiten oder Bervolltungschant Wo god Plenum der Regierung absorbt: die Auflick Genat Bog dos Plenum der Regierung apfort: die Auflick über den öffentlichen Dienst, die Erhaltung ber Hofentlichen Dedenung und Sicherheit, das Medicinalwesen und die Gesundheite Politze unter Beisland best angeowenten Physicia, die Auflick wie bei Enwerte, Jandweste, Fadrick und der die Bertandheite die Enwerte, hand werte, fan die bei der Enwerte, hand werte, die Derraussich in wie ber die Landers Decrammie überhaupt, die Detraussicht die bei Ernstelle und Bestänglie, entlich das Militärwesen.

Die Rentei besteht aus 1 Rammerer, ber eines von ben Mitgliebern bes Regierungscollegiums ift, 1 Caffirer und 1 Rent-

fchreiber, ber jugleich Rechnungs = Revifor ift.

Ein in Bietenfelb bestehendes Comptoir der Witmens, Baifens und Leibrentens Caffe steht mit dem Oldenburgisschen Sauptcomptoir in Berbindung und beforgt die dahin eins

fclagenben Angelegenheiten fur bies Fürftenthum.

Die Temter, welche in ihren Begirten bie Juftig, bie Poligie und bas Camecaimelen ju beforgen haben, find mit zwei fimmführenben Bemnten (Amtmann und Amteberwalter) und einem Actuar (Amtsfcreiber) ber gugleich Auctiondverwalter ift, befet. Auch ist bei jedem Amte ein Pupillen-fchreiber und ein Steuer-Einnehmer angestellt.

Bur handhabung ber öffentlichen Sicherheit und Drbnung ift eine Gen 6 b'armerie angeordnet, die aus 1 Dbetlieutenant und

5 berittenen und 6 unberittenen Geneb'armen besteht. §. 12.

### Rechtspflege.

Die Amtsgerichte haben bie Gerichtsbarfeit erfter Inftang in burgerlichen Rechtsfachen; auch Sachen nichtftreitiger Gerichts-

barteit (jurisdict, voluntar., ber Befchaftefreis bes Rotariats) geboren fur fie. Bei Bergeben und Berbrechen liegt ihnen ber Ungriff (Arreffation) und bie erfte Unterfuchung ob. Polizeis Uebertretungen und barunter begriffene geringe Bergeben merben bon ihnen untersucht und beftraft. Bon ben Erfenntniffen ber Umtegerichte fann , in burgerlichen Rechtsfachen, ohne Ausnahme ber Summen, an ben erften Genat ber Regierung, von biefem an bas Dberappellationegericht in Dibenburg, wenn ber Gegenfant 200 Gulben Rheinisch beträgt, appellirt merben. Gegen bie Straf : Ertenntniffe ber Umtsgerichte finbet weitere Bertheibis gung bei bem erften Regierunge : Senate Statt. Begen Bers brechen und Bergeben (bie nicht zu ben Polizei : Uebertretungen geboren) wird bie Untersuchung von einem Mitgliebe ber Re= gierung geführt. Gegen Straf : Ertenntniffe bes erften Genats ber Regierung megen Bergeben, ift weitere Bertheibigung bei bemfelben Genate gulaffig, wo benn ein anberer Referent beffellt merben muß. Bon Straf : Ertenntniffen megen Berbrechen fann Repifion bei'm Dherappellationsgerichte nachgefucht merben.

#### 6. 13.

### Religioneguftand und Rirchenverfaffung.

Ungefibr %, ber Einwohner find ber eangelisch futheris den, und 2000 ober %, ber esfermieten Riche jugethan. Gegen 3600 ober %, ber Einwohner gehorn ber Römische catholischen Riche an. Der Richspiele sind: Lutherlich 12, nemitich ju Birtenfeld, Rieberbownbach, feiles, Nochleben, Sotern, Rieberwöredach, herestein, Dberstein, Wiscenvotz, 3dar, Bergen und Richbach; erformitet 2, nemidich zu Wolferbewieler und Achtelebach; Römisch catholische 6, nemisch zu Birtenfeld, Bieiberdimgen, Reumfrichen, Wolferbewieler, Dberstein und Bundenbach. Den protestautischen Richen ist ein Superin tendent vorgefeht.

Das Confifiorium bilben bie protestantischen Mitglieber Begierung, ber Superintenbent und ber Unwalt ber geift-

lichen Guter.

Eine Kirchen Debnung mit angefügten Infructionen fur ben Superintenbeten, ben Richen-Amoult, Die Richen-Biftatoren, Die Prebiger, Die Richenizaten und für die Rufter und Schullehrer ift ben 1. December 1823 etlassen. — In ben vangelisch tutberifden Richspielen Birchseit du nich Debeffein ift sit Januar 1825 bas Obenburger Gesangbuch und ber Diben-

burger Catechismus mit bem angehangten kleinen Catechismus Luthers eingeflicht. Bom Dibenburger Gesangbuche murbe an eine Lutheride Jamilie ein Ermplar, und vom Dibenburger Catechismus eine hinlangtiche Angaht an die Schulkfinder unvermögender Ettern, auf landesherrliche Berordnung unentgetlich vertheilt.

Eine Predigerwitmencaffe ift ben 1. Mai 1823 ereichte und ftebt unter ber besonden Aufficht und Direction bes Regierungs braffbenten ober Directoreb, bes Superintendenten und bes Anwaltes ber geiftlichen Guter, benen ein Receptor ober

Rechnungeführer beigeordnet ift.

Sur Die Richen und Schul Sachen bet catholifchen Lanbetheils ift eine Commiffion angeerbnet, welche aus bem Regierungs Diecetor, ben catholifchen Miglieben ber Regierung, einem Amwalte ber catholifch gestiltichen Guter, und bem catholifchen Cantons Pfacrer zu gietenfelb besteht,

Die Bekenner bes israelitischen ober jubischen Glaubens geniegen burgerliche Rechte. Ihre Ungahl beträgt gegen 400. Ifraelitische Spnagogen find zu Oberftein, hoppstäbten, Sotern

und Bofen.

Die noch vorhandenen Rirchen ., Pfarr : und Schuls Guter genugen bem Beburfniffe nicht. Die Behnten find aufgehoben und bie von ber Bebentlaft befreieten Grunbffude find hoher in ber Steuer angefest. Die Prebiger erhalten baber Gehalt aus ber Staatecaffe und Bufchuffe bon ben Gemeinben. Den Schulen ift jum Theil gar feine, jum Theil nur eine geringe Dotation geblieben. Die Unterrichts : Unftalten fonnten beghalb gur Beit ber Uebergabe an Dibenburg nicht an= bere ale febr mangelhaft fenn, jumal ba bie Frangofifche Regierung fich menig barum befummert batte und bie meniaffen Ges meinben aus eigener Bewegung etwas bafur thaten. Das Beftreben ber Regierung, bie Schulen ju verbeffern, finbet baber nicht nur in bem Mangel an binreichenben Mitteln, fonbern auch und vornamtich in bem Mangel an gebilbeten Coullehrern große Sinberniffe. Es ift jeboch feit 1817 ichon mancher Schritt sum Beffern auch bierin gefcheben. Bur Stiftung einer hobern Lebranftalt, in welcher auch Schullebrer ju ihrem Berufe vorbereitet merben follen, hat ber ganbesherr ein bebeutenbes Capital verwilligt, und bie Gemeinbe Birfenfelb ein Saus (bas vormalige Gemeinbehaus) bestimmt. Seit Maimonat 1825 ift biefe Lebr = Unftalt in Birffamfeit getreten.

#### 6. 14. Kinanzwefen.

Bon ben vormaligen bebeutenben Domanen bat, aufer ben Forften und einigen wenigen Grundftuden, Die ehemalige Krangofifche Regierung nichts übrig getaffen. Gine unvermeibliche Solge hiervon mar bie Nothwendigfeit, bie bisberigen Ginnahmen ber Staatscaffe in ber Sauptfache vorerft aufrecht ju erhalten,

Die Abaaben merben im 24 Gulben : Ruf erhoben, und es find barnach bie Unfage in Franken nach einem mittlern ober Durchfdnitte: Cours berechnet. Bur Mufftellung und Berichtiauna ber Steuer : Catafter find zwei Landmeffer angeftellt. Steuerrollen merben iabrlich bei ben Memtern mit Bugiebung ber Burgermeifter und Schoffen revibirt und fobann publicirt. bamit binnen vier Bochen bie Reclamationen Gingelner bagegen eingebracht merben fonnen, welche von bem Umtmann mit Bus giehung bes Burgermeiftere und ber Schoffen geprufet und becis birt merben, porbebattlich bes Recurfes an ben zweiten Genat ber Regierung. Die Steuerrollen ber Gemeinden eines Umts bilben bie Umte : Steuerrolle. Gammtliche Umte : Steuerrollen muffen ber Regierung gur Genehmigung vorgelegt werben, und, menn biefe erfolgt ift, wird bie Bebung von bem Umte verfüget. melde unter beffen Controlle burch ben Steuer : Ginnehmer monatlich gefchieht.

Un Steuern werben erhoben: Grundfteuer, Derfonal : und Mobeln : Steuer, Thur : und genfter : Steuer, Datent : Steuer und Bergmerte : Steuer. Siergu tommen ale indirecte Steuern noch Stempelpapier , Ginfchreibegelb , und Sporteln. Das laffige Enregiftrement ift nebft ben droits reunis aufgehoben. Der Ertrag ber birecten Steuern mag fich auf etwas uber 60.000 Buls ben Rheinlandifch belaufen. Darunter find aber auch die abbitionellen ober Bufat : Steuern begriffen, welche fur bestimmte Gegenftanbe bes offentlichen Dienftes, g. B. fur ben Gultus (offente lichen Gotteebienft), fur Strafen : und Brudenbau, fur bie Catafter : Roften, erhoben und verwendet werben. - Eine febr bebeutenbe Staats . Einnahme befteht in bem Ertrage ber Domas nial-Malbungen, ber im Durchichnitt jabrlich mol zu 40 - 45,000 Gulben Rheinifch angefchlagen werben fann. Der Ertrag murbe noch bedeutender fenn, wenn nicht mabrend ber Frangofischen Regierung bie Balber febr ruinirt morben maren. - Die Gemeinden bringen die gur Bestreitung ber Gemeinbe : Ausgaben erforberlichen Mittel besonbers auf; ju melchem Enbe jahrlich bie

#### 180 II. Statiftit bes Furftenthums Birtenfelb.

Etats aufgestellt und dem zweiten Senate der Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die vergangenen Zeiten hatten is Gemeinden mit berechtlichen Schulben und Linfer-Rückfländen belastet. Diese Last hat sich durch der Angeren und die gute Wirfchschff mancher Gemeinden nicht wenig vermindert.

Bum Beften ber Barger- und banbichulen und ju rudficheim Gratificationen für werbienfivolle und bedürftige Schullebrer ift eine vormalige Abgabe, bas sogenannte Weintaufsgeld, bei öffentlichen Jimmoblitare Werfeliegtungen, jund; eine landvertliche Bererdinung vom 17. Nov. 1823 wieder bergefteltt. Diefe Abgabe brachte im Jahre 1824 ein: 1075 fl. 16 tr., weicht ehreit sals außerevbentlich Beifteure zu neu gebaueten ober angekauften Schulhufern, theils zu Berbesferungen alter Schulbaufern, theils zu Berbesferungen alter Schulbaufern, beite zu Berbesferungen alter Schulbaufern, als catholischen wurden, und wenn auch dem Berbestinis verwendet wurden, und zum auch dem Berbestinis der Seletnacht, für erstern 17 fl. 32 fr. und für letztern 267 fl. 24 fr.

# Topographie biefes Landes.

Das Fürstenthum Birtenfeld wird eingetheilt in die 3 Armter: Birtenfeld, Decflein und Robfelden; und jedes biefer Armter wieder in 3 Burgermeistereien, deren jede mehrere Gemeinden begreift.

#### A. Das Umt Birtenfelb.

Es macht ben mittlern Theil biefes Panbes aus, mirb von ber Robe ober Rabe und vericbiebenen Bachen, ale ber Traun, Sbar u. m. a. bemaffert, und von einigen Borbergen ober 3meis gen bes naben Sochwalbes burchftrichen, bie bie und ba einige angenehme fleine Thater bilben. Es enthalt auf ungefahr 3 Deilen etwa 7000 Ginmohner, von welden Die Landbefiger giemlich ftarte und gute Biehjucht, Flache = und Sanfbau treiben; ber Getreibebau aber ift nicht von großer Bebeutung, weil ber Boben fich bagu - Safer ausgenommen - nicht fonbertich eignen foll. Es hat icone Balbungen , mitunter gute Biefen und einige Gifenminen, g. B. bei Buhlenberg. Bormale gehorte, bis gur Beit ber Frangofifchen ganbes : Decupation, Die Dferbe : und Biebaucht, porguglich bie Rindviebaucht in Diefem Umte, mit gu ben beften in ben Deutschen Provingen auf bem linten Rhein= Ufer; mogu bie guten, gmedmäßigen Ginrichtungen ber Babenfchen Regierung vieles beitrugen. Unter ber Rrangofifchen Berr= fchaft murbe biefer fo michtige Erwerbzweig fehr vernachlaffigt; unter ber jegigen Bergoglich Dibenburgifchen Regierung, bie bem gefuntenen Bobliftanbe ber Canbedeinmobner moglichft wieber aufgubeifen fucht, tommt er wieber empor, und vielleicht in einigen Jahren in Flor.

- I. Burgermeifterei Birtenfelb, mit 4199 Gin
  - a) jum Rirchfpiel Birtenfelb gehorenb:
- 1. ber Martifleden Birtenfeld unweit ber Rabe, Saupt= ort bes gangen ganbes und Gib ber ganbebregierung, bat mit Einschluß ber Sahn : und Schleifmuble und ber Burg Birtenfelb etwa 230 Saufer mit 1632 Ginwohnern, Die fich größtentheils bon mancherlei ftabtifchen Gemerben, porguglich Leinmanbmebes reien und Garbereien, und ben gahlreichen, monatlich zweimal fattfindenden Biehmartten, wie auch von zwei naben Gifenmerten nahren. Es ift bier eine Apothete und feit Dan 1825 eine bobere Lebr . Anftalt, mit welcher ein Geminarium fur Schullehrer verbunden ift. - Birtenfeld liegt beinahe mitten im Lande, von Trier 10 Stunden entfernt, von 3menbruden 12, von Rorn 7, von St. Benbel 5, und ift mol einer ber alteiten Derter im Furftenthum, ba beffelben ichon im 10. Jahrhundert gebacht mirb, unter anbern in einer Schenfunge = Ucte bee Erg= bifchofe Edbert von Erier vom Jahre 980. - Die hiefige einzige Rirche mirb von beiben driftlichen Religionsparteien, ben Butheranern und Catholiten , ju ihrer Gotteeverehrung gebraucht. Etwa eine Biertelftunde von Birtenfeld liegt auf einem Berge bie alte Burg Birtenfelb, welche bie Refibeng einer Linie ber Bergoge von Pfalg = Bmenbruden mar, bie bavon ben Damen Pfals : Birtenfelb führte. 3m Unfange bes 16. Jahrhunberts

<sup>7)</sup> Bei Angabe der Einwohner Jadt einer jeden Würgermeistere und eines jeden Deck fit fibr um die ret godg eit absthumg vom Jader 1819 zum Erunde getegt. Eine spätere ist mir nicht bekannt geworden. Die mit gespertere Schrift gedruckten Dersannen deuten solch Gemeinden oder Derschaften an, in wedigen ein Schöffenrauf besteht. Die gewöhnlich gedeuckten sind einzeiten, zu den Gemeinden gehörige Hoffe, Wissien und bergleichen. Die hinter den Derts annen stehende Jadh zigist die Angah der Einwohner an. — Gin einstellung nach Krichpielen, wie im Perzgahum Diebenvug, sie beite angenommen, um zu wössel, wie im Derzgahum Diebenvug, sie die angesteht gesten die einze fiche ein gester ist, werden der die die solch ein geste die ein sie die ein geste die ein g

hielt fich ber Konig Stanistaus von Polen eine Zeitlaug auf biefer Burg verborgen. Die vormals dazu gehörigen Gebaube und beträchtichen Domanial ekntereine nurden während ber Frangofischen hereschaft verkauft. Zeht fieht auf biesem Berge Las im Jahre 1818 gebauete anschniche Regierungsgehaue, des eine sehr angenehme Lage mit schonen Aussischen hat.

2. Dien fim eiler, nehft Edden, Stafftlof und Stafftlen michte, mit 106 Einwohnern (nach andern Angaben 130 Einwohner), ein wohlhadendes Obefchen, 3, Stunde von Birtenfeld. — Etafftlof wurde erst im 3, 1788 vom Martz afen Carl Friedrich gedaute und 1803 von der Frangbischen Regierung verkauft. Der Eigenthümer erhielt von berfelden ein Depot von 75 Stude Spanischen (Wetinos), meide, jur Beredelung der Schassbeden (Wetinos), meide, jur Beredelung der Schassbeden (Wetinos), meide, jur Beredelung der Schassbeden (Wetinos), meide, jur Schafftlogenschlümer unentgettlich vertheitt wurden. Wäde biese Einrichtung von langer Dauer gewosen, is währts die infan bische Schasspuch baburch sehr verbett worden sein. Doch ist fie nicht ohne einige bleisende zute Folgen gewesen. Doch ist sie nicht ohne einige bleisende zute Folgen gewesen.

3. Bruden, 267 Einmohner, 1/2 Stunde von Birtensfelb, an ber Lanbstrafe nach Trier, und an bem Traun-Bache, mit 3 Mublen, namlich 1 Dels, Schneibes und Korn-Muble.

Abentheute, 1 Stunde von Bitenfeld, hat 228 Einm, 2 Muthen und 1 Eifenwert, welches in 1 Pochwerte, 1 hoch Offen, 2 hammerwerten und t Eifen Schneidwerte besteht. Der Eigenthamer diese Eifenwerte legte unter der Badenschen Regierung auch eine Augschaft an, um der atmen Botschaffe Belegenheit zum Brod-Ewert gu geben. Alls besonder Beginstigung erfeitet er daft aus de me Taatsmaldwegen 3000 Klaster holt & Gutter bei Brankforte Bette ging aber biefe Zudschaft.

4. Buhlenberg, mit 294 E. 1/, Stunde von Birtenfelb, bat in feiner Gemarkung auch Gifen . Erz und Steintoblen, Lettere follen aber zu wenig Gas haben und behhalb zu Schmiebes arbeiten wenig tauglich fenn.

5. Fedweiler, 122 E., 3/4 Stunde von Birtenfeld, an ber Strafe nach Twarbach, hat 1 Delmuble und einen bedeutenben Steinbruch.

6. Gollenberg, 121 E., auf einer Unbohe 1/2 Stunde von Birtenfelb, mit mobilbabenben Einwohnern.

7. Ellenberg, 57 E., 1/2 Stunde von Birtenfeld an ber Strafe nach Trarbach, hat mehrere icone Saufer und ift ein Beluftigungsort ber Birtenfelber.

b) Bum Rirdfpiel Doben:

8. Rimeberg ober Rimfcberg, 107 E., 1/2 Stunbe

9. Noben, 249 E., am Fluffe gleiches Namens, an der Canbstrafe nach Cufel (im vormaligen Ergftifte Mainz), mit 1 lutherischen Filialkirche und 1 Muble.

c) Bum Rirchfpiel Soppftatten:

10. Doppfiaten, 375 E., 1 Stunde von Birtenfelb, mit 1 catholichen Rirche und 4 mublen an ber Rabe. Diefer Det fam 1786 burch Zulfd von Frankerich an Pfale 3 werb bruden, und wurde 1798 wieder von Frankreich in Besith gesnommen.

11. Deperedach nehlt Bleiberdingen, 197 E, war ebenfalls ehbem ibs 1786 Französisch, und von da an bis 1798 Pfalz- Zweybrückisch. — In der Feldmart dieses Drits sinden sich Steintidien und Katt; erstere sollen den Saarbrückischen an güte gleich fommen, aber schwer auszubeuten seyn, weil sie nicht horizontal, sondern siehen französische Burten ist, weich einkablische Parrei und Riche

d) Bum Rirchfpiel Dieberbrombach:

12. Eld meiler, 55 E.

13. Schmieberg, 71 E., 1/2 Stunde von Birtenfeld.

II. Burgermeifterei Leifel, enthaltent 1602 Gins mohner.

a) Bum Rirchfpiel Leifel:

14. Leifel, 245 C., 2 Stunden von Birtenfeld, mit 1 Muble und 1 Lutheriffen Rirche, die aber von diesem Orte 1/4. Stunde entfernt und gang isolier auf einer Anhöhe liegt. 15. Sie 8 bach, 207 C., mit einer Lutherifcen Killale Rirche

15. Sie bbach, 207 E., mit einer Lutherifchen Filial-Rirch

16. Sch wollen, 272 E, 2 Stunden von Birtenfelb, hat in feiner Gemartung Minerafquellen (Sauerbrunnen), die an Gate ber zu hambach fehr nahe kommen. Ihre ift foon vorbin (im flatifilichen Theile, §. 2 am Ende) mit mehrerm gedacht morben.

17. Bofch weiler, 86 G., hat gute Garbereien, Steinbruche und 1 Duble.

18. Saubweiler ober Beubweiler, 65 Ginm., mit 2 Mahle und 1 Del-Mahle.

19. Sattgenftein, 198 E.

- b) Bum Rirchfpiel Birtenfelb:
- 20. Ringenberg, nebft Sauerbrunnen und Sauftabet, 139 E.; lesteeres liegt 1 Stunde von Rickenfelb im hoch walbe und bestehr nur aus 2 Sulufern ober Stallen, welche bei vorganbener Eicheln- und Buch-Maff zur Aufnahme bes Biefes ber gut bortigen Maff berechtigen Gemeinben bienen.
  - c) Bum Rirchfpiel Mieberbrombach:
- 21. Sambach, 169 E., 1 Stunde von Birtenfeld, mit 2 Mahlen. In ber Rahe biefes Dret fit ber fogenannte hamb ach er Br un nen , eine Mineraqualle (Gifenwolfer, ober Sauerbrunnen), welche am Gehalte bem Pormonter Maffer febr nach emmen foll und behem in großer Quantit bereinder wurde ?). Martzgraf Carl Friedrich hatte bei biefem Brunnen 1788 ein schönen Gebaube aufführen und es mobitren laffen, welches der verftorbene Erbpring Carl Lubnig von Baben 1791 eine Beitlang mit seiner Kamilie bewohnte. Bu bedauer ift, daß beie scholen gebender un Kranglischen Erbertauft und nacher abgebrochen wurde. Damit tamen benn auch die übrigen Brunnen Anlagen in Berfall, und sind bis sett noch nicht wieder herzeistlich.
- 22. Bilgenberg, 121 E., hat beträchtliche Schieferfteinbruche, bie, wenn fie gut bebauet (betrieben) werben, jahrlich wol einige Taufenb Gulben Ausbeute geben tonnen.
- III. Burgermeifterei Rieberbrombach, mit 931 Ginwohnern.
  - a) Bum Rirchfpiel Dieberbrombach :
- 23. Nieberbrombach, 181 E., mit 1 Butherifchen Rirche, 2 Pafforeien und 1 Muble.
  - 24. Burbach; 78 E., hat gute Sanbfleinbruche.
- 25. Eronweiler, 124 E., liegt an ber Nahe und hat 1 Muble.
  - 26. Suemeiler, 76 E.
  - 27. Nodenthal, 61 E. 28. Dberbrombach, 206 E.
- 29. Connenberg nebft Wieneberger Sof, 102 C.; letterer ift eine ber gur Arangofifchen Beit veraugerten Domanen.

<sup>8)</sup> Die Berfenbung foll in ben Jahren 1786 - 1788 jahrlich 500 - 600 Rheinische Gulben eingebracht haben.

30. Retes ober Rosmeiler, mit 103 G.

Die meiften Derter in biefer Burgermeifterei liegen an ber ganbftrage nach Creugnach.

#### B. Amt Dberftein,

IV. Burgermeifterei Oberftein, mit 3471 Ginmohnern in nachstehenden Gemeinden:

a) Bum Rirchfpiel Dberftein gehorenb:

31. Dberftein, ein Martifieden und Sif bes Amtes Dreffein, an der Nache und der Kandstraße nach Creugnach, 4 Stunden von Biekenfeld, mit 1490 Einwohnern (einschieftlich des Schloffles, des Görtschiebers hofes und der Schwarzemmibler 12 untereiche und 1 Castoliche Kirche, 1 Apotheke, 4 jährlichen Biede und Kram Marten, 1 wödentlichen Frucht und Gemülermarter, und mehrern Seitnschieftlereien, in welchen nicht nur die infamiliem Dalbeseistleine, als Achate, Shalcebone ze, sone dern auch Drientalische Gedifteine geschieften und eingefast werden, zu Dofen, Perschaftlern, Ringen und bergetichen; von roeichen Maaren dier bedeutende Riederung find und lästlich für mehr ach 60,000 Aktie. verferstigt und abgefeld werben.

De erstein (nebst Bomersbach und ?, von Idat) gesteite vormals den Grassen von simmurg-Gregurun. Es war feit den Atesten flicken mit 11ten Jahrhundert) eine kleine, unabhängige, reichsunmittelbare hertfoldt, zu keinem der Deutschan kreife gehrennb, dergleichen es hoherd mehrere in Deutschangab. Sie war seit dem 13. Jahrhundert Lechtringsiches Leben, und, obgleich mitten in der Grassen gegenn, doch und, deutschaft gegen, des Grondein betegan, doch

pon berfelben nicht abbangig. Urfprunglich gehörte fie ben Grafen von Dhaun und Faltenftein "), in beren Befit fie mehrere Sahrhunberte blieb, bis nach bem Musfterben biefes Gefchlechts in ber mannlichen Linie, im Jahre 1682 Die Berrs fchaft Dberftein an bas grafliche Saus Leiningen : Dach sburg fiel, und grar burch bie Bermahlung ber Erbtochter bes letten Grafen Bithelm Bierich von Kaltenftein= Dberftein= Broid, mit bem Grafen Emid Chriftian von Leiningen-Dacheburg. Das graffich . Leiningifche Saus tonnte jeboch erft lange Beit bernach jum wirflichen Befit von Dberftein gelangen, weil ihm biefe Erbichaft ftreitig gemacht murbe von ben, an ben Grafen von Manbericheib und an ben Schwebifden Grafen von Lowenhaupt verheiratheten Grafinnen von Kalfenftein von einem andern Breige, melde fich burd, Sulfe ber Sofe von Frankreich und Bothringen in ben Befit gefett hatten, und lange barin verblieben.

Eine Aochter bet eben gedachten Einsche Enisig Ebriffican von Keinigent "Dachbung, Elifabeth Darothea Wilhelt mine, war 1692 an den Gerafen Weit von Limburge Brond gest, betreum vermählt, durch welche denn die herrichgelt Oberfien, mach dem Etischen der Einie Leiningen "Dachsburgs-Seibesbeim im 3. 1766 an die geflich Einimburg-Seipeunschließt, und ywar zuerst an ben Entel der eben ermähnten Giefin Elisabeth Dorothea Wilhelmine, dem Grafen Philipp Reibinand won Limburg-Worndowschleiburg in duch Erchen zu holffein schied. "In velcher schwen ihre feben zu holffein schied." Die bestäte siehen kieden Wilhelm feited. "In velcher seinm feinderes der erreben unt eren Burder 1760 im der Keigerung geschat war. Er erberem alteen Burder 1760 im der Keigerung geschat war. Er

<sup>9)</sup> Remlich Falleuftein in ber Pfals, nicht Fallenftein in ber Betterau.

<sup>10)</sup> Auf biefen Allel macht er aus folgendem Arunde Anfpruch. Ale nemild, mit dem leichte Grafen von Oefferin Schauens burg. Pinneberg, Otto VI., im Jabre 1640 bie Recen-Beande bes 200 Jahre feiher ersofienem graftlich Solfkeiten in ber Erglich vor zijden haulte ausgescheren mar, sucredien in ber Eraffhaft Schauenburg als Reichstein in nächtlem mannischen Agnaten, in einem Ahelte berfelben aber Otto's VI. Mutterbrucher, Graf Philipp, Stammouter ber jetigen Alfren von Schauenburg, Lippe ober Lippe Rückburg. An bie Graffhaft Phineberg aber, proson dommals auf Rangau und Altona einen

konnte jedoch erst 1773 jum wirflichen Besse ber Hertschie flein Bruder einemen. Alle er 1794 sinderlos flach, kolgte ihm sein Bruder Ernst in der Regierung der deiben reichsummittes daren herrschaften Treum und Deressen eine den steine der Angelie legere durch den Farnflisssschie Arvolutionskrieg und den fleheiller Frieden (1801) verlor. Er gad bei der 1802 und 1803 zu Regenskung gehaltenen Rescheheuntation seine verloren Seresshaft Deressen flein zu 1/2 Mellen, 1600 Einwohnern und 9739 Gulben seinkunften an, und wurde für deren Betucht, kent Kelchebeputationes-Haupflichlusse vom 25. Februar 1803, durch eine von Mutremberg zu besiehende Kente (12,200 Gulben) erschödigt.

b) Bum Rirchfpiel Ibar:

32. 3bar, mit 740 Einwohnern, 1 Lutherischen Rirche, mehrern Steinschneibes und Schleif. Mahlen und bebeutenben Ichat. Dofen: und beraleichen Kabrifen.

33. Bolmerebach, 154 E., worunter viele Achatschleifer finb.

34. hettstein, 125 Einwohner (nach anbern Angaben 221 Einwohner).

35. Settenrobt, 235 E.

Theil ausmachten , und bie fein Deutsches Reichslehn , fonbern ein Mobium mar, batten bie Grafen von Bimburg . Storum permittelft ber Grafinn Daria, Sochter bes Grafen Dtto V. von Bolftein : Schauenburg : Pinneberg, welche an ben (1615 verftorbenen) Grafen Jobocus von Limburg : Storum vermablt ges mefen mar, bas nachfte, unftreitige Erbrecht. Danemart feste fic aber aus anbern Grunben in ben Befig ber Berrichaft Pinneberg nebft Bubehor, und behielt fie, obgleich bie Grafen von Eimburg-Storum ihr ftarteres Recht bei'm Raiferlichen Reichshofrath und Reichstammergerichte gu beduciren und gu vertheibigen fuchten. Beboch ift biefer Progeg - wie mancher anbre - unentichieben geblieben. Die Grafen von Limburg : Styrum unterließen aber nicht, ihrem Titel auch ben eines Erben von Bolftein bingu au fugen. Borbin ermabnter Graf Philipp Rerbinanb aber begnugte fich bamit nicht, fonbern nahm fogar ben formlichen Titel und bas Bappen eines Bergoge von Shlesmig . bols ftein an: welchen Titel er jeboch nicht geltenb machen fonnte, In ber Umteregiftratur ju Dberftein follen fich noch gebruckte Blantets mit biefem pon ibm angemaßten Bergogstitel porfinben.

36. Madenrobt ober Madenrobe, 140 E.

37. Migenrobt, 240 G.

Un lebtern 4 Dertern wohnen ebenfalls viele Achatichleifer. 38. Enzweiler. 50 G.

V. Burgermeifterei Berrftein, mit 3511 Einmobnern.

a) Bum Rirdfpiel Bereftein:

39. herrftein, 470 E., 5 Stunden von Birtenfelb, mar pormals ber Gis eines Martgraflich Babenfchen Jufig : Umts 11), bat 1 Lutherifde Rirche und 3 Dublen, und ift megen ber ichos nen Bolle berühmt, welche von ber verebelten Schaafzucht berrubrt, ju beren Bebuf ber Martgraf Carl Friedrich von Baben im Sabre 1788 Spanifche Bode binfchidte.

40. Dbermorebach, mit 60 E. und 1 Muble, mar pormale ein Communion = Drt, wovon Baben ben größten Theil, bie

Rheinarafen von Galm aber nur 1 Saus befagen.

41. Dorfchieb. 460 G. Gin Theil von Morfchieb mit etwa 450 Einwohnern und 3 Mublen mar ehebem Babenich; nur 1 Saus mar Rheingraffich Galmifch.

42. Beiben, mit 125 Ginm, und 2 Dublen, ift gur Gemeinbe Sottenbach im Roniglich Preugifden Großherzogthume Dieberrhein eingepfarrt.

b) Bum Rirchfpiel Diebermorebach:

43. Diebermorebach, mit 312 E., 1 Lutherifden Rirche und 2 Mublen.

c) Bum Rirdfpiel Beiterobt:

44. Beiterobt, 190 E., mit 1 Lutherifden Rirde und 1 Muble.

d) Bum Rirchfpiel Beperebach ober Bleiberbingen: 45. Serborn. 102 G.

46. Dbertiefenbach, bat nebft Tiefenbacher Sof und 1 Muble 140 G.

47. Rirfdmeiler, 190 E., mit 1 Duble. e) Bum Rirdfpiel Bidenrobt:

48. Bidenrobt, mit 170 E. und 1 Lutherifden Rirche.

<sup>11)</sup> Das vormalige Markgraflich Babeniche, bem Amtmann Gorlis ju Robfelben jugeborige Umthaus mit Rebengebauben und Bubebor hiefelbft, bat 1823 bie ganbesberrichaft an fich gefauft.

49. Connichieb, 135 E. mit ber fogenannten Birfenmuble.

50. Dberhofenbad, 140 E.

51. Dieberhofenbach, 310 G. Der größte Theil biefes Drte, nemlich 2 Dublen und etwa 270 E. gehorten an Baben, 7 Saufer befag ber Berr von Bareberg unter Chur= Erier= fcher Panbeehobeit.

52. Breitenthal, 172 C.

fi Bum Rirdfpiel Bunbenbach:

53. Bunbenbach ober Bonbenbach, mit 535 E., 1 catholifden Rirche, 1 Duble und Gifenminen auf feiner Gemarfung. Diefen Drt befag vormals ber herr von Schmiebburg unter Chur-Triericher Landeshoheit.

VI. Burgermeifterei Rifchbach, mit 1685 Ginm. in

folgenben Drtichaften:

a) Bum Rirchfpiel gifchbach:

54. Rifchbad, 310 E., 5 Stunden von Birfenfelb, mit 1 Lutherifden Rirche, gutem Rupfer : Erze auf ber Gemarfung, 4 Mublen, 1 großen Rupferichmelge, worin ju Babenichen Beiten einige hundert Leute arbeiteten. Begen Mangels an binlanglicher Musbeute ging in biefem (1825ften ) Jahre bas Bergmert ein, und bie fammtlichen baju gehorigen Saufer und Gebaube (mit Musichluß ber Bohnung bes Dberfteigers) nebft bem vorhanbenen Material an Soly = und Gifenwerte, ben Gerathichaften und Borrathen, murben offentlich verfteigert.

b) Bum Rirchfpiel Beperebach ober Bleiber= bingen:

55. Georg = Beverebach, 180 E.

56. Gottfchieb, 105 G. 57. Regulehaufen, 80 G.

58. Sintertiefenbach ober Diebertiefenbach. 130 E.

59. Gerad, 70 E.

c) Bum Rirdfpiel Gulabach: 60. Ryrn : Gulgbach, 190 E., gehorte vormals an Salm = Rorburg.

d) Bum Rirdfpiel Bergen:

61. Bergen, mit 295 E., gehorte gleichfalle ehebem an Salm : Rorburg; bat 1 Luth, Rirche und halt mehrere Nahrmartte.

62 . Berfd weiler, mit 200 E., mar vormale theile Galm= Rorburgifch, theile Babenich, und hatte eintragliche Rupfer-

63. Griebelfdieb, mit 125 E., war vormale Galm: Anrburgifch.

#### C. Umt Dobfelben,

macht ben fubliden ober untern Theil bes Furftenthums Birfenfeld aus, liegt im ehemaligen Gau Bobgau, hat feinen Namen von bem fleinen Robes ober Rache Zuffle, der in biefem Amtes begirfe entspringt, und burch benfelben in ber Richtung von Gubwell nach Rovolften fliegt, ist gwar matbig und gebirgig, hat aber boch hinreichenben Ackerbau und gute Biehgucht.

Es hat auf ungefahr 21/2 D Meilen 6085 Einwohner und ift bas fieinste unter ben Birtenfelbiden Memtern. Kalt alle Ge-

meinden biefes Umte maren ehebem Zwenbrudifch.

VII. Burgermeifterei Dobfelben, mit 2372 Ginm.

a) Bum Rirchfpiel Dobfelben:

64. No hfelben, ein Martifieden und Sis biefem Amtes, and ber Nabe, eitna 2 Stunden von Britefielte anflernt, hat mit Einschlüß von holzhauser-hof und Lückes-Mühle, 458 Einm, 1 Lutberliche Riciteu und 1 Korns und Delmühle. Bur Jeit der Newebrücksigen Regierung war hier ein Justifis Amt und eine Kupferldmeize, die aber einzegangen ist. Das vormatige Schlössebabe bieleicht und fall ale Domänengater in diesem Amte wurden zur Französischen das den der wurden zur Französischen deit verdußert. Bu holzhauser-hof war vermalst ein gut befetzet Zwerbrücksiches Gefüt, das vielen Einfalls auf die Beredelung der Pserzeucht in biesem Diftrict hatte. Es ist das einige zur Eranzösischen Bei batwen. Der dasse iltgembe Watd von etwa 500 Morgen diente hut Fillen.

b) Bum Rirchfpiel Bolferemeiler:

65. Wolfereweiler, mit 550 C., liegt an ber Straße nach Saarbruden, bat 1 catholide und 1 reformitte Rirde, 2 Muhlen und jahrlich mehrere große Wieh- und Raum-Matte.
66. Gim bweiler, nebft ber Biegethute, 195 C.

67. Balthaufen, nebft Schwarzhof, 282 E. Erfteres lieferte nebft ben beiben nachftogenben Ortschiften, vorbem viel Aupfer-Erz gu ber Schmarzhof ift ein Aubicalaut mit einem aum Deil neuerbauten Schloffe.

68. Usweiler, nebft Berglangenbach, 172 E.

69. Einweiler, 135 E.

70. Richweiler, hat nebft Mosberg 169 E.

71. Dierftein ober hirrftein, mit 139 E., ift ein mohlhabender Drt.

72. Steinberg, nebft Dedenhardt, 272. E.

#### III. Topographie b. Kurftenthums Birfenfelb.

VIII. Burgermeifterei Achtelebach, morin 1268 G.

a) Bum Rirchfpiel Achtelebach:

73. Achtelebach, nebft Reuhof, 272 E., ein nabrhafter, wohlhabenber Drt mit 1 reformirten Rirche. Deuhof liegt auf einer Anbobe im Balbe und hat nur wenige Bewohner.

74. Traunen, am Flufichen gleiches Ramens, hat 99 großtentheils wohlhabenbe Einwohner und 1 Duble.

75. Dedenbach, mit 107 E., ift auch ein giemlich mobl=

habenber Drt.

76. Ellweiler, mit 224 E., ein mobibabenber Drt an ber Lanbstraße nach Gaar : Louis, bat febr betrachtliche Gemeindes und Privat : Balbungen, 2 Mahl :, 1 Del :, 1 Balt : und 2 Achatichleif : Dublen; welche lettere ber Bergog von 3merbruden anlegen ließ und die alle ihre Fabrifate nach Sofe liefern mußten.

77. Gifen, mit 345 G., an ber Lanbftrafe nach Erier, mit 1 Biegelbrennerei und 1 Duble. Der Rame biefes Drte beutet an, bag bier ebebem eine Gifenfcmelghutte ober in ber Rabe

wichtige Gifenfteinbruche maren. 78. Etelhaufen, 107 G.

79. Dambach, ein wohlhabenber Drt mit 114 G., 1 Rorn-, Del ., und Schneibe-Muhle; ift nach Birtenfelb eingepfarrt.

IX. Burgermeifterei Deuenfirchen, mit 2445 E.

a) Bum Rirchfpiel Deuentirchen:

80. Reuenfirchen, 149 E., mit 1 catholifchen Rirche, 2 Mublen, vielem und guten Rothelftein in feiner Feldmart, movon Die Ginmohner jahrlich mol fur 1200 Gulben und baruber verlaufen.

81. Sellbach, nebst Imbacher-Dof, jusammen mit 278. 3. In der Rabe Dieses Orts entspringt die Nabe oder Nobe aus einer Quelle, wird aber erft bei Creugnach fchiffbar. Much in biefes Drte Gemarkung find Rothelftein : Gruben. 3mebacher: Sof gehorte ehebem an Chur = Trier.

82. Gonneweiler, 280 E. Sier war vormale ein Schloß und eine Capelle.

83. Gimeiler, mit 218 G., geborte vormale bem Furften pon Dettingen = Ballerftein ale Beren von Dachftubl.

b) Bum Rirchfpiel Gotern:

84. Gotern, nebft Dber-Gotern und ber Biegelhutte, 717 E .: hat 1 Luth. Rirche und 2 Duthlen, mar ehebem ber Gib eines Juftigamte bes herrn von Zurtheim ober Durtheim, ber außer biefer Gemeinde auch noch bie beiben nachftfolgenden befaß. Das alte Schlof zu Gotern und bie bagu gehörigen Domanenguter murben gur Frangof. Beit veraußert; inbeffen blieb ber Familie von Turtbeim boch noch ein betrachtliches Gut bafelbft und ein Untheil am fogenannten Cherewalbe, einer Bolgung, ale Privat : Eigenthum.

85, Bofen, mit 526 E. und 1 Lutherifchen Silialfirche.

86. Comargenbach, bat 277 G. und auf feiner Gemartung viel Gifen : Erg, auch Rothelftein.

# Berichtigungen und Zufäge

g u m

erften und zweiten Theil.



# Drudfehler,

### Berichtigungen und Bufågen.

#### A. Bum erften Theile.

Im Inhalteverzeichniß ift Seite XVII. Beile 7 v. u. ftatt Beschaffens beit au telen: Beichichte.

Seite 129 fil am Ende bes § 13 noch zu bemerken: Im gangen Gergachten Dibendung wirb bie beutsche Sprache in den beiten Walteren (Mundratten), der hockeutschen und der plachteutschien affeprochen; die erstere von allen gestlieten Botkelasse, ist ieckere vom gemeinen Breinigen und der Berischenheite, obere noch den verschieren Predikten in eine Berischenheite, aber soft überall reiner und ährte platt, als im sichlichen Beschieren der meisten Gegenden von Micherschiefen. Eine Ausendung den und in den meisten Gegenden von Micherschiefen. Eine Ausendung davon und den Platterich eine gang bonon abweischend, den durche daber dem gehörtlich und grant werdennte Gegacherden, der ihr die eine Dienbrückeren am undefannte Gegacherden, der feit ein Sprößten daber feit ausgearteter) ober ein Uterberische fest der ihr der eine Geschieren ab auf die ausgearteter) der ein terbeilig ein ausgearteter) der ein terbeilig ein der feitslich ein ausgearteter) der ein terbeilig ein der feitslich ein ausgearteter der ein terbeilig ein der genachen damig das geschrechen alle einfeligen Gewende in der

ein — und noch dazu ein nicht völlig erwiesenes — Beispiel von einer außerordentlich großen hungersnoth, die um die Mitte des 12. Zahrenburkets bier geberricht baden foll, und zwar in so stereitsche Aben foll, und zwar in so stereitsche kann nicht nur Pserde, hunde und Kagen ze, verzehrte, sondern sogar Millethier aus den Galgen stadt, sie doche und verzehrte, auch viele Wenschen vor dunger untenum 19.

Seite 160 ift in Anfehung der dopflist unter 3, II. 1. u. f. aufgeführten Eindeichungen theils berichtigend, theils ergadnend zu bes inerken: Mach juverläftigen, archivalt Nachrichten ließ Geal Zodham XVI. von Libendung, von wen in der großen Wassfreslung 1511 an der Jade untergegangenen Endereien zureft (1574) Ertimpassen, damm (1593 u. 94) bei Deiselfel und hiederte einiges Land eindeiche, und mit dem Peichwerfe des Ellens 1590 fen Ansan andere

Seite 164 Beite 14 v. u. ift zu bemerken: Bor ber britten und tehten Bedeichung war biefer unter bem Namen 3weiburg ober Schweiburg bekannte kanbfrich 1913 3úd 143 Muthen a. M. (à 3úd 160 Muthen, à Buthe 20 Auf y groß.

Serite 170 Arite 15. — wiece Pferbe, fettes Schlachtvieß bei, Nann wo done Ubertreidung die Angah der jährich
durch den Handel aus Obendurg im Turdfingt gefenden Pfrede zu 5 die
6 taufend Stick annehmen, weiche, im Durchschnitt das Eink nur zu
60 Alther, gerechnet, die bedeutende Stumme von 300 — 360,000
Alther, geben. Vooh einträglicher ist der Absah an fertem Rindvick
wovon jährlich 8 — 10,000 Stick im Auchanh, meistentbeils nach
dem südlichen Welchen, im handverische, Beandendurgliche, nach
Vermen z. getrieben werden; wodurch, das Stäck zu dem Durch
schnittspresse von 50 Kthe, gerchart, 400 — 500,000 Atho
unsfre kand gebrach werden. Belbe Artistel bringen also beinahe eine
Mississ Absahre ein.

Seite 3:30 3eite 1.5 u. f. muß der Sah: "die jährtichen Auss geden der Wilderenassen z. die, hinreichen." sosgendermaßen abgedin dert werden: die //jährtichen Ausgaden der Wilderenassen abgedin dertugen 11 — 12,000 Rither, mitisch die jährtichen 22 — 24,000 Kither, mitisch die jährtichen 22 — 24,000 Kither, die jährtichen 22 — verfahe, im Durchfichnitt zu 4 pEk. derechnet, jährtich 13,854 Wikher. Jähren geden, mürden alse jest allein sich (don Beiträge) zu mehr als der häfte ihrer jährtichen Pensionen hinreichen, wenn u. f. w.

<sup>1)</sup> S. Samelmann's Dibenb. Chronit. S. 59.

#### B. Bu bes zweiten Theils erfter Abtheilung.

Im Inhaltsberzeichnis muffen nach ben Worten "neuesten Eintheilung," bie barneben gestehen Seitengabien 3 — 4 weggestrichen werben, und bie letete Seitengabi neben jebem Areise muß mit ber bes leten Ants in bemselben übereinstimmen.

Seite 6 Beile 18 statt "bie für die nach Oldenburg eingepfarrete Landgemeinde best imm te Ricolafficche," lese man: die von der, nach Oldenburg eingepfarreten Landgemeinde ehemals häusig besuchte Ricolassische u. s. w.

Seite 6 Beite 13 m. u. du ben Schensburdsfeiten biefer Stadt (Dbenburg) gehört aus den feir fein fohhere Sommung von berticht und eine feir fohhere Sommung von berticht Allerthümern, jnionberheit Olbenburgitigen, welche ber dere Oberift, Wiltere Warden bei biefelb besteht, und die mande seinen felteme und höhne Eitides nichtlich verentall auf te Auflichen, Defregerätige, Wolffen, Müngen, turnen, Schmudschapen, auch Vertradeten, selten ober sonder gebiebte Eiten u. b. m. Mit zuwerdemmener Giet um Biereit willigfeit geigt sie der Bestehe willigfeit geigt sie der Bestehe willigeit geigt fie der Bestehe will gestehe der wie Kenner des Alterstymms.

- 6. 9 3. 13 ftatt von I. m. vor.
- \* 10 \* 8 v. u. im Terte lese man: auf lanbesberrliche Beranstaltung und Kosten (die mehrere tausend Ahaler betragen) errichtete schone Denkmal.
  - C. 11 3. 1 p. u. fatt geben I, m. geben.
    - = 14 = 8 v. u. ft. hogebrud I. m. hogebrint.
- = 14 = 15 v. u. bei f) Ehhorn lefe man: ein fleines, bem englifchen Biceconful Macnamara ju Brate gehoriges Gehoft.
  - G. 15 3. 1 in ber Rote ft. Ortnamen I. m. Ortenamen.
  - : 16 : 15 ftatt 4 Rebenfchule I. m. 2 Rebenfchulen.
  - = 18 = 2 v. u. ft. sogenannte I. m. sogenannten. = 19 = 4 in ber Rote ft. baburch I. m. befhalb.
- . 22 : 18 find bie Ginfunfte bes Pofpitals ju Blanten burg etwas ju boch angefchlagen. Man tann fie jest wol nur ju 6 — 7000 Ribit. annehmen.
- C. 25 3. 6 find bie Borte "mit einem abel. Gute" weggus ftreichen.
  - S. 26 3. 5 ftatt Sammbungen I. m. Sammlungen.
- 29 : ift bei Reuenfelbe unter e) noch gu bemerken. Diefes bereichaftliche Bornert dere Gut gehörte vormals bem Schiglich Bainfiden Sonferenganth, Breifvern von Webel, ber es theils gerebt, thelie vom Egene von Bebel, ber es theils gerebt, thelie vom Egene von Benber 1759 getuff batte, und es 1777 an ben damilgen Dergog von Dibenburg, Tries

brich Muguft, vertaufte. Es mar ehebem, bevor mehrere Theile baron vertauft worben waren, (unter anbern 99 1/2 Jud an ben Bausmann 3. F. Beters, und einige anbre ganbereien an hermann Cofath und Conf.) eins ber anfehnlichften Guter im Banbe, etwas über 648 3ud aros.

6. 30 3. 16 ftatt mar I. m. ift.

- = 36 = 15 ift vor "erubrigen" bingu gu feben: etwas.
  - = 43 = 2 v. u. in ber Rote, ft. ben L. m. benn.
- : 47 : 11 v. o. ft, Schmiebershufen I. m. Schniebershufen.
- . 49 : 12 ft. ber L. m. ben Saupthof.
- = : 1 v. u. im Terte ift bei Bapelftorf bingu gu feben: eine erft vor wenig Jahren angelegte, nach bem Bapelfluffe, in beffen Rabe biefes Dorf liegt, benannte Colonie, bie gutes Gebeiben bat.

S. 50 ift bei Dringenburg unter b) ju bemerten, bag bafeloft noch Ueberbleibfel einer in alten Beiten bort geftanbenen Ritterburg fichtbar finb.

S. 50 3. 10 v. u. ift in Unfebung bes bafelbft ermannten abel. Buts born au bemerten, baß es ale foldes nicht mehr porhanben, fonbern fcon vor mehrern Jahren von beffen bamaligem Befiger , bem Berrn Banbrath von Barenborff, ftudmeife vertauft morben ift.

C. 52 3. 3 u. 4 v. u. ift ftatt "bas fogenannte lange Deer" ju lefen : bas jest gang jugewachfene lange Deer u. f. m. Es ift größtentheils an neue Unbauer ausgethan.

C. 53 3. 4 - 6 v. o. finb bie Borte: ,, mar ebebem," bis " ausgethan wurbe.", auszuftreichen.

G. 57 3. 17 v. u. ift nach ben Worten: "von Danfingen fich benannten." noch bingu gu feben : und in boffen Rabe fie eine Burg hatten , von welcher noch Ueberrefte bafelbft fichtbar finb.

S. 58 3. 4 p. u. ftatt ,, bie bortige Beftung ," I. m : bie bortige, 1515 vom Dibenb. Grafen Johann XIV. angelegte Beftung.

S. 65 3. 2 u. 3 in ber Rote 49 ift ftatt: "aufe Deinige" gu lefen "auf bem Meinigen."

C. 66 3. 20 ift bei Ellenferbamm noch ju bemerten, bag bas bortige Mußenfieltief an ber Sabe gugleich gu einem hafen fur fleine Schiffe von 10 - 40 gaft eingerichtet ift, ber aber nur wenig von auswartigen Schiffen befucht wirb. Gine gebrudte Berorbnung rom 19. Januar 1740 beftimmt bas bafelbft gu erlegenbe Bafen: unb Liegegelb.

S. 66 3. 4 v. u. ftatt nach I. m. noch.

- : 68 : 16 u. 17 v. u. fatt Umgrab 1. m. ungnab. = 78 = 18 v. u. ft. Moorfen I. m. Moorfee.
- : 85 : 6 p. u. ft. Tiffere I. m. Tittere.

Seite 91 ift uber Beile 1 v. o. ju fegen: Aransport: 183 Baft . . . . 40,260 Rthir.

S. 97 3. 21 u. 22 burchftreiche man bie Borte : 1 Apotheter (im Fleden Brate).

6. 102 3. 18 v. u. fatt 7 L m. 9.

= 104 = 10 u. 11 v. u. ift fatt "ebemaliges Bogteilanb gu Brater Bogteilanb," ju lefen: jum ebemal, Brater Bogteibienfte ges boriges Banb. -

6. 104 3. 8 v. u. fatt 25 L m. 24.

= 112 ift in ber Sabelle, Columne 3 Beile 1, fatt jeber gu lefen: jebem; und bafelbft in ber 5. Columne, fatt jebe - jeber Riemen.

6. 117 3. 8 b. u. fatt ber L. m. bas. . - . 9 p. u. ft. ber L. m. bas.

= - 11 v. u. ft. bes I. m. bas erfte.

= 122 = 10 b. o. ift nach "frief. Ramen," bingu gu feben : unb. = - 12 lefe man ftatt , ber befannte," ber in ber Dibenb. Literargefdichte befannte Conrab Bierichs zc.

C. 123 3. 3 v. u. ift bei Rleinenfiel fatt 2. 23. gu feben: 3. 23.

S. 123 3. 5 v. u. ift in Betreff bes Bavenborfer : Canbes noch ju bemerten, und bas bort Gefagte barnach ju berichtigen: Das 1555 u. f. eingebeichte Savenborfer: Sanb tam bei ber interimiftifden Theilung ber Grafichaft Dibenburg und Delmenborft 1577 an lebtere. Rach bes letten Grafen von Delmenhorft, Chriftian IX. Tobe, 1647 wurde es im Delmenhorftifden Separationsvergleiche (vom 10. Rob. 1647 ) bom Beben gesonbert und, mit Borbehalt ber Banbesbobeit unb Berichtebarteit fur bie Lebenenachfolger, ben Delmenborftifden Allobigis Erben jugeftanben. Diefe überließen es 1662 (mit Ginichluß ber bavon getrennt liegenben Burbaver Binbmuble ) fur 50,000 Rtblr. an ihre Dit : Erben , ben Bergog von bolftein : Bed, Schwiegerfohn bes Delmenborftifden Grafen Anton II., und an bie Furftinn Juftine Cophie pon Oftfriestanb: Berum, eine Tochter ber an ben Grafen pon Barby permabiten Delmenborftifden Grafinn Copbig Urfulg. Diefer Oftfriefifche ober Barbniche Untheil am havenborfer : Canbe fam nachmale burd Beirath und Erbichaft an ben Bergog Carl Friebrich von Burtemberg : Dels, welcher ibn 1741 an ben Banbrath Carl Mleranber von Brinte vertaufte. Da aber bie barauf rubenben Eremtionen und Privilegien, bei einer Beraußerung biefes Grunbftudes an frembe, b. b. mit bem graft. Delmenborftifchen Saufe nicht verwandte Perfonen, nach Inhalt bes gebachten Bergleiches von 1647, aufhoren follten, fo tonnte ber neue Befiper beffelben, ber Canb.

S. 1.24 3. 13 v. u. ftatt Bute I. m. Bulte.

1.29 \$ 4 v. u. ft. "..." b. im" I. m. 3. B. in ber.

1.30 \$ 15 v. o. ft. Gelingen I. m. Gebeihen.

1.36 \$ 10 v. o. ift bos Wort beiden measuffreichen.

- 140 : 12 v. o. ft Gerftenborf L. m. Geeftenborf.

s 144 s 2 v. o. ft. Herricaftlis I. m. herricaftlichen. s 147 s 13 ift nach Sielzucht bingu zu feben: geht.

152 = 5 v. o. ft. gar nicht I, m. nicht.

: 153 : 6 v. u. ft. Deich I. m. Bifc.

156 : 12 v. o. ft. aufgefahren I. m. aufgeworfen. 162 : 8 v. u. ft. Ausbruche I. m. Land: Abbruches.

162 \* 8 v. u. ft. Ausbruchs I. m. Land Abbruches.
163 \* 17 v. u. fallen die Worte "bem ehemaligen," weg.
174 \* 22 v. o. ft. im I. m. in.

- 23 v. o. ft. Wildprett I. m. Wildpret.

= 176 = 10 ift nach "Dibenburgischen" ju feten: Scheffel. = 178 = 10 ftatt Platte I. m. Plate.

= 178 = 10 ftatt Platte I. m. Plate. = - = 15 ift nach "hiefigen," ju feben : Felbmart.

179 : 4 p u. ft. Shid I. m. Shid.

= 179 = 4 b u. p. Shice i. m. Shice. = 187 = 11 v. o. ft, verschaffen i. m. verschaffte.

= - = 10 v. u. ft. verschlemmte I, m. verschlammte.

= 201 = 18 u. 19 ft. barber L. m. barüber.

\* 213 \* 8 ftatt Salfenburg I. m. Silfenburg.

s — s 12 v. u. muß hinter Schmibt ein Comma fteben.
s 218 s 6 ft. Gilbebalb I. m. Difbebotb.

218 5 0 ft. Photoaib i. m. Photobio.

S. 221 3. 10 p. o. fatt Brefffutterung I. m. Beeftfutterung (b. b. Rinbviebfutterung.)

S. 224 3. 2 ft. Gilbebob I. m. Silbebotb.

. 239 . 7 v. o. ftatt 10 L. m. 70 Beuerhaufer.

= 240 = 14 ft. Bogene (raus zc.) L m. Bogener (aus zc.)

. 245 : 18 v. u. ftatt Stebinger Calenber I. m. Dibenb. St. Calenber.

S. 256 ift von ber Stabt Bilbeebaufen noch ju bemerten, baf bafelbft por einigen Sahren pon einem inbuftriofen Schmieb eine Senfen : und Schneibemeffer : Fabrit angelegt murbe, bie bem Bernehmen nach gute Fabritate liefert. Die Stabt und ber bortige St. Glifabeths: Armenfonde befigen verichiebene Grundftude, Renten und Berechtigungen im benachbarten Bannoverifchen Umte Barpftebt. -

S. 262 3. 16 v. o. ft. Dobten I. m. Doblen.

= 272 = 4 u. 5 finb bie Borte: "bie entweber ber ganbes berr ober ein Pripatmann ift" auszuftreichen.

S. 275 3, 19 v. o. fatt von I. m. vom.

# 282 # 4 v. u. ift bei ber Ctabt Bechta noch bingu gu feben: bie Stomburg ober Bubbenburg por Bechta, ein bem Freiheren von Ufcheberg geboriges, vormale landtagefabiges Bebn= aut, beftebt nur noch jum Theil, weil bie meiften bagu geborigen gans bereien 1667 bei Erweiterung ber bamaligen bortigen Beftungewerte mit in biefelben vergraben uub nachmale, bei Demolirung ber Beftung Bechta, nicht alle wieber jurudgegeben murben.

C. 283 3. 9 v. u. ftatt Freiherrn L. m. Grafen; - und fo ift überall flatt Freiherr von Galen und flatt freiherri von Galenich au lefen : Graf n. Galen und graff. p. Galenich.

S. 283 3. 18 v. u. ftatt eine bavon I. m. erfteres.

= 289 = 5 ift bei Cobne noch ju bemerten, bag bafetbft feit 1801 eine Schreibfeberfpulen : Fabrit befteht.

S. 293 3. 4 v. u. fatt butterften I. m. buterften.

= 302 = 1 v. o. nicht ichiffbar ift.) Schon 1652 murbe von einer bagu ernannten Commiffion eine Untersuchung biefes Bluffes (Daafe) in Binficht einer projectirten Schiffbarmachung beffelben anges ftellt. Der baruber entworfene Plan aber fam eben fo menia gur Mues fuhrung , ale bas bamit verbunbene gleichzeitige Project eines gu Effen (im Rirchfpiel Effen ) gur Beforberung und gum Gebrauch ber Banblung und Schiffahrt auf bem Saafefluß, ju erbauenben großen Pachbaufes. Bielleicht verbiente aber bieß Project in unfern Tagen wieber in Un: regung gebracht zu werben.

S. 305 3. 16 v. 0, flatt ein abel. freies Gut I. m. ein vormals abel. freies Gut, bas jest zerftudert und in mehrern burgerlichen Sanben ift.

S. 309 3. 12 v. o. ift am Ende ber Befchreibung von Laftrup noch ber Brt Bellage 5. 24. hinzu zu fügen.

@. 309 3. 17 v. u. flatt XX. L m. XXIV.

: 315 = 23 v. o. ft. Roggenberg L. m. Roggenburg.

: 317 : 2 b. u. ft. tapferen L. m. tapferem.

: 325 : 2 v. u. ft. Bradern I. m. Beadern.

\* 327 \* 3 v. ift noch hing au seigen: Schau mbie Witte es voniega Jackbunkerts imvelben von der Jackbunkerd von eine der eine der Seide wehnenden Landeuten einzelne Vladen (Etidet) von 10, 20 und mehrens Watten (a 300 — Buthen) von den der eine Solikeltern agen einen jährt. Sanon oder Erhheure jur Guttur eine gewiesen. So. B. erhielten im I. 1700 einige Landeute bettacht ich Seide Vladeute der Vladeute de

S. 334 3. 12 v. u. fatt Brebum I. m. Borbum.

: 340 : 11 v. u. ft. bie Differeng L. m. bas Minus.

= - 16 v. u. ft. Jever- Kammer I. m. Jeverifde Kammer. 355 = 15 v. u. ft. Sobenumer I. m. Schenumer.

= 356 = 10 v. u. ift nach "Gutern" hingu gu fegen: in Severland.

S. 356 3. 13 v. u. ftatt Gammelfiebe I. m. Gummelftebe.

= 3.57 = 12 v. o. ft. Fapengfabrit I. m. Fapencefabrit.

: 363 : 19 v. o. ft. Große Wirth I. m. Große Wierth.

373 8 u.f. v. u. Ort vort errohate Leuchthum ift und die stürchtig Wolffeld wil die fluid vom 3. u. 4. Acheruar 1825 zerfiber, anstatt dessenden aber eine sogenannte Bilds, 200 fluis stüdies von dem vormaligan Leuchthum und in gleicher Sobje mit demstellen erröhet worden, auf neticher seit der Wilter Vorenwese 1825 allahofisch ein Leitenbestenstellen wird, das in einer Entstenung von 3 Weilen zu sehen ist.

6. 378 3. 21 p. o. flatt Elienus L. m. Elymus.

. - : 12 v. u. ft. Bobes L. m., Bobens,

. 388 : 13 v. o. ift nach "Onneten" bingu gu feben: ibr.

. - : 11 v. u. fatt Bulup I. m. Benlup.

: 389 : 10 v. o. ft. gelten L. m. geltenb.

- 17 p. o. ft. awar L. m. aber.

s 390 : 16 u. f. . . . beren Enticheibung ber Raifer pon Rufland ... bem Ronige von Dreufen anbeim geftellt bat.) Diefer ungewiffe Buftanb ber ftaaterechtlichen Berhaltniffe ber Berrlichfeit (Berrichaft) Rniphaufen jum Bergogthum Dibenburg ift nunmehr burch bie, swifden Gr. Durchlaucht, bem Bergoge von Dibens burg, und bem herrn Grafen von Bentint, ale herrn von Rniphaufen, am 8. Juni 1825 ju Berlin abgefchloffene unb nachher vom beutfchen Bunbe agrantirte Uebereinfunft regulirt worben 2). Rach Inhalt berfelben tritt ber Befiger ber Berrlichteit Rniphaufen, unter ben in biefem Bergleiche enthaltenen Beftimmungen, in ben Befit und Genuß ber Lanbeshoheit und ber perfonlichen Rechte und Borguge, wie biefelben ibm por Muftofung ber beutichen Reicheverfaffung juftanben, wieber ein. Die hobeit uber Kniphaufen und bie graffich von Bentintiche Familie wird binfictlich biefer Berrlichteit in ber Dafe, wie fie (biefe Sobeit) pormale bei Raifer und Reich mar, vom gegenwartigen Canbesherrn von Dibenburg und beffen Regierungenachfolgern ausgeubt, und gwar unbefchabet ber Berbaltniffe biefer Berrlichfeit, ale eines befonbern ganbes, gegen bas Bergogthum Dibenburg und beffen Rebenlanber. Bermoge biefes hobeiteverhaltniffes und ber baburd begrunbeten Unterordnung unter ein Mitglied bes beutiden Bundes gehort alfo Kniphaufen (mittels bar) ju ben beutiden Bunbes: Staaten und ibr Beliber ertennt bie volle Rraft und Gultigfeit, nicht nur ber Bunbes: und Schlug : Acte, fonbern auch aller bereits ergangenen und funftig ergebenben Bunbes-Befchluffe in Beziehung auf biefe Berrichaft an. Demnach wird alfo biefelbe ju allen , nach ber Bunbes : Matritel aufzubringenben Baften bes Bunbes, namentlich ju ben Gelbleiftungen und Mannichafteftellungen jum Bunbesheere verhaltnismaßig beitragen. Die Aushebung bes Mili= tar : Contingente fteht bem Befiger biefer Berrlichteit frei, aber bie Tauglichteit ber geftellten Mannichaft wirb nach ben Grunbfaben ber Dibenb. Berordnungen baruber beurtheilt, bie Mannichaft auch bem Dibenburger Contingente einverleibt merben und einen Theil bavon bib

<sup>2)</sup> Diefe Convention ftebt abgebruckt in ber Bremer Beitung vom Jahre 1825. Rr. 249.

ben, Alle von biefer Berrlichfeit fur ben Bund aufzubringenben Gelb: beitrage muffen alliabrlich an bie Bergogl, Dibenb, Gaffen ausgegablt werben. Sinfichtlich bes Rechts, eine befonbere Flagge fur biefe Berr= fchaft zu fuhren, und ber Juftiggewalt megen berfelben, erhalt ihr Befiber ben Genug und bie Musubung berfelben Rechte mieber, welche ihm gur Beit bes Beftanbes bes beutschen Reichs gutamen. Das Dberappellationes Bericht in Olbenburg tritt auch in Begiebung auf Rniphaufen in bie Stelle ber ehemaligen Reichegerichte, nicht nur binfichtlich ber Civilftreitig= feiten, fonbern auch in Criminal : Progeß : Cachen, wo eine weitere Bertheibigung gulaffig ift, ba bann bie Acten an bas Dberappellationsgericht aur Abfaffung bes Urtheils eingefenbet merben und biefes, wie fonft, von bem Aniphaufifchen Gerichte publicirt werben foll. - In Fallen, mo ebemals gur Erhaltung guter, gemeiner Drbnung bas Ginichreiten ber bochften Reichegerichte auf Untrag bes Reichefiscale begrunbet, wirb ein vom Befiger biefer Berrlichteit aus brei Bergogl. Dibenb. Umtmannern ober Canbaerichtsmitgliebern in ben Rreifen Zeber und Reuenburg in Borichlag gebrachter, und vom Dibenb, Lanbesregenten ernannter Riscal gairen, und amar im Ralle nicht erfolgter Abbulfe ber Befcmerbe von Seiten bes Kniphaufifden ganbesberrn, por bem Dibenb. Dberappellationsgerichte, meldem in biefer Sinfict bie Competens ber pormal, bochften R. Gerichte ertheilt werben wirb, an beren Stelle baffelbe auch bann tritt, mann bie Unterthanen ber Berrlichfeit Rniphaufen gegen ben Berrn Grafen von Bentint, ale beren Beliter, ober gegen beffen Beborben . ale Obrigfeit . Rlage au erheben haben. -

## C. Bu bes zweiten Theils zweiter Abtheilung.

- S. 21 3. 4 und 5 v. u. ftatt vermochten I. m. bewegen tonnten.
- . 22 . 6 v. o. ft. benen L. m. bem.
- = 24 = 8 und 9 ft. zu ihren Wohnungen und ganbern I. m. zu ihren verlaffenen Wohnungen und Aedern.
  - S. 27 3. 4 v. u. ft. bas jehige I. m. bem jehigen.
    - s 29 s 13 v. o. ft. worben I. m. gewesen.
    - : 30 : 5 v. u. ft. Raifer I. m. Raifere.
  - 37 = 8 v. u. ft. verfonliche I. m. perfonliche. 42 = 16 v. o. ft. angehörtt I. m. angehört.
    - . : 19 ft, hierher I. m. babin.
  - . 45 : 8 v. o. ft. Wohnung I. m. Wohnungen.

- 49 3. 20 v. u. ft. Biffenfchaften I. m. Renntniffen.
  - 56 = 20 v. u. ft. sum I. m. su.
    - 58 : 17 v. o. ft. ben Bubedern I. m. bie Bubeder.
  - 64 = 19 v. o. ft. amolf I. m. breigebn.
  - 74 = 17 p. o. ft. bes I. m. bas.
    - 83 : 7 v. o. ft. Stude I. m. Erforberniffe.
    - 84 = 6 v. o. fete man nach "ben" bingur beffhalb. 88 = 11 v. u. ft. bas I. m. bas.
  - 89 : 1 v. u. ft. bebang I, m. bebung.

  - = 3 und 4 v. u. ft, postuirten I. m. poftulirten.
  - 91 : 13 v. o. ft. bat I. m. batte.
  - = 14 v. o. ft. worben I. m. murbe. - = 4 v. u. ift "von 1647" megguftreichen.
  - 92 = 2 v. u. ftatt wirb I, m. ift.
  - = 103 = 4 v. u. ft. zwei I. m. brei.
  - . 119 : 15 v. o. ft. Untauf L. m. Untaufe.
  - = 127 = 19 v. o. ft. bas I. m. bes. : 133 : 14 p. u. ft. Brafrobe L m. Brafrabe.
- = = 21 v. u. ft. von L. m. mit.
- = v. u. ft. 2 Sufen I. m. 2 Sufenern. Und fo ift faft überall bei ben Dorfern im Amte Gutin fatt Bufen, Balbhufen, Achteibufen u. f. m. su lefen: Bufener, Balbhufener, Achtelbufener u. f. m. Diefer Fehler ift baber entftanben, baß biefe im Manufcript meiften: theile abgefurgt geschriebenen Borter im Drud unrichtig ausgefullt finb.
  - C. 134 3. 20 v. u. ftatt Bolgvogtetathen I. m. Forfferei.
- s 137 ift bei Rothenfanbe unter Rr. 29 nach ben Wor: ten: "gur Rirche geboren," hingu gu fegen: Gine von biefen Erb: pachtftellen, Moortamp, ift nachmals wieber von ber gurftlichen Rammer übernommen und jum herrichaftlichen Bormerte Baubof aeleat worben.
- S. 138 ift von bem Dejerhofe Rebinaftorf und bem Gute Beng gu bemerten, baß beibe nicht, wie bort irrthumlich gefagt ift, in Beitpacht gegeben fint, fonbern fur berrichaftliche Rechnung abminiftrirt (vermaltet) merben. Bas Beng betrifft , fo mirb bie Cangleifaffigeeit biefem Gute funftig nur in fo meit verbleiben, bag ber Bermalter ober Dachter und beren Familien ben befreieten Gerichtoftand genießen, bie jum Bute geborigen Dorfichafte : Befigungen aber unter bas Umt Gutin fortiren werben. -
  - 6. 139 3. 8 v. o. fatt fublid I. m. fubbftlich.
  - = 141 = 2 v. u. ft. Beitpacht : I. m. Erbpacht : Duble.

C. 148 3. 12 v. u. ftatt Rienborf I. m. Charbeug.

\* 150 \* 1 und 2 v. u. in ber Rote ift ftatt "nach Borm fiebe unter," zu lefen: (nach Borm. Siebe im Terte beffen Abhanblung.)

S. 177 3. 18 v. u. ftatt ober 1/10 l. m. ober etwa 1/12.

182 : 3 v. u. in ber Ptote ftatt miffen L. m. einigermaßen

3u zeigen. S. 183 3. 21 v. o. fatt 1 Dels, Schneibes und Korns Muble,

S. 183 3. 21 v. o. ftatt 1 Dels, Schneibes und KornsMuhle L. m. 1 Dels, 1 Schneibes und 1 KornsMuhle.

S. 186 3. 15 v. u. ft. 1 Lutherifche und 1 Catholifche I. m. 1 Lutherifchen und 1 Catholifchen.

6. 188 3, 2 v. o. ft. tommen L. m. gelangen.

#### Mlphabetifches

Perfonen = und Sach = Register.

Alphabetisches

Drt8 = Register.

#### Mlphabetisches

#### Wersonen= und Sach=Register.

Die Romifchen Bahlen zeigen bie Theile biefes Buches (III. bie zweite Abtheilung bes zweiten Theils), bie Arabifchen bie Seiten an.

21.

Mbelin, Bifchof \*), III. 18. Abgaben, fiebe Contribution unb

Steuern. Accife, I. 261. Giebe auch Steuern. Mderbau, I. 129. III. 109, 168.

Mbalbero, Erabifchof pon Bremen.

Mbel, intanbifder, I. 207, 211, 227.

Abolub I., Graf v. Solftein, III. 24. Abolph IV., Graf von Bolftein,

III. 52. Abolph Friebrich, Bifchof, III. 96.

Mesgha : Boet (Mfeghabuch), I. 10. II. 165. Marbus, Matthias, I. 286.

Mibert, Grabifchof v. Bremen, I. 11. Mibert I. Guurbeer, Bifchof, III. 53.

III. 71.

Meranbere: Fonbe, I. 339. Meranbere: Stift, 1. 6, 34. II.

257, 260. Munion, I. 156.

Umtegerichte, I. 248. Amteverfammlung, I. 266. Unbreas von Barby, Bifchof, In.

80, 122, Angel : Sachfen, III. 7. Angern, fiebe Engern.

Anbolt , Graf v., I. 26. III. 84. Anschlickung, I. 156.

Ansverus, Abt gu Rageburg, III. 21. Unftalten, offentliche, gemeinnungige, I. 312, III. 122, 178.

Anton I., Graf v. Dibenburg, 1. 37, 41. Unton II., Graf v. Dibenb., I. 42.

Anton I., -Anton 11., --

149, 287. Mibert II. Rrummenbiet, Bifcof, Unton Gunther, Graf v. Dibenb. I. 29, 36, 42, 70.

\*) Benn bei ben in biefem Regifter aufgeführten Bifchofen tein an: beres Biethum angegeben ift, fo finb immer Bifchofe v. Otbenburg ober gubect barunter gu verfteben.

Robli's Sandbuch II. 2.

Arifto, Bifchof von Medlenburg, III. 19. Armenhaufer, L 333. III. 123. Armenwesen, I. 338. III. 122. -General : Directorium beffelben, Armen : Magbe : Funbue, I. 336. Arnold Weftphal, Bifchof, III. 70. Mfeghaboet, I. 10. II. 165. Muguft Friedrich, Bifchof, III. 91. Musfuhr : Artitel, L 179. III. 113, 172. Mufternbante, L 188, 378. 23. Babeanftalten, I. 315. II. 375. III. 123. Balthafar von Rangau, Bifchof, III. 78, 140. Bartholb , Bifchof , Ill. 51. Bauerichafts : Musichuffe, L 265, 268. Bebe, L 254. Bebeichung, erfte, ber Dibenburger Mariden, L. 147. Benno, Bifchof, III. 17. Bergwerte, III. 170. Bernhard von Galen, Bifchof von Munfter , L 35. 11. 259. Bernftorff, Joh. Bartw. Ernft v., L 46. Bertram, Gremon, Bifchof, III. 63. Befchaffenheit, naturliche, b. Dibenb. Lanbe, L. 97, III. 104, 165. Bevolferung berfelben . L 95. III. 102, 165. Bibliotheten, offentliche, L 49, 308. Bibelgefellichaft, III. 123. Biscopotinja, III. 13. Bienengucht, L. 170. Bierbrauereien, L 178. Billich, Anton Gunther, I. 300.

Brandversicherungs : Anftalt , I. 46, 326. Branntweinbrennereien , L 178. Brautichat : Berorbnung , L 45. Breitenau, Chriftoph Genich von, L 44, 301, 319. Brintfiger , L 228. Bruberichaft bes Ralanbe, L 283. Buchbruderei, erfte, in Dibenburg, L 22, 309. Bucking , L 311. Buffing , Caspar , L 301. Burcharb, Graf v. Dlbenb., I. 12. Burdarb von Garten, Bifchof, III, 55. Œ. Cabinets : Minifterium , 1. 231. Caland, fiebe Ralanb. Canal, neuer, in Butjabingerland, L 186. Canale (Gieltiefen), L 154. Canariengras, erfter Unbau beffelben, L 131. Carl ber Große , L 275. III. 10. Carl Martel, Fürft ber Franten, L 5. Carl, Pring von Solftein : Gottorp, Bifchof von Bubect, III. 95. Character-Berfdiebenheit b. Darfdund Geeft : Bewohner , L 125. Chauken (Chauzen), L 3. Chriftenthum, erfte Musbreitung beffelben, L 272 III. 13. Chriftian I., ber Streitbare, Graf von Dibenburg, L 7. II. 8.

Boben , beffen naturlide Befchaffen:

Bonifacius, Apoftel ber Deutschen,

Bonn, hermann, L 287, 293.

109, 168.

1. 273.

Boling , Ebo , L 284.

heit und Gultur, L. 104. III.

Chriftign I., Ronig von Dane Gultur bes Bobens, L 104, 124. mart, III. 70. Ш. 109, 168, Chriftian IV., Romig von Dane: Gultur, miffenfchaftliche, L 298. mart, III. 85. D. Chriftian V., Sonig p. Danemart, L 40, 41, 44. Darg, eine besonbere Erbart, U. 95. Defenfionsgelber, L 342. Chriftian VI., Ronig v. Danemart, L 45, 46. Deich= Umt, L 153, 317. Chriftian VII., Ronig v. Danemart, Deich : Banbe , L. 152. L 46. 47. Deich=Beamte, L 318. Deich = Bruchgelber, L 151. Chriftian IX., fetter Graf von Delmenborft , I. 28. Deiche, beren muthmafliche eufte Chriftian Albrecht, Bifchof, III. 90. Errichtung, L. 148. IL 331. Shriftian August, Bifchof, III. 93. Deichfreiengelber , L 151. Clima, I. 97, III. 104, 166. Deich = Raffe , L. 151. Collegium Canonicorum, por: Deich : Orbnung , I. 149. maliges, in ben Stabten Diben: Deich : Rechnung, L 268. burg und Delmenhorft, L 282. Deich : Recht , I. 22, 149. Collegium medicum, I. 312. Deich : Schauung , L 153 , 319. Commiffion ber Romifch : Cathol, Deich-Befen, L 147, 319. II, 331. geiftl. Ungelegenheiten, L. 232. - in ber Erbherrichaft Commert, f. Sanbel. Zever , L. 154. II. 331. Cemmunal : Baften , L 261. Deichzuge, beren gange, L. 152. Communal : Befen , L 265, 268. Depofitenwefen, L 250, 252. Detlef v, Reventlau, Bifchof, III. 78, Concurs : Drbnung , L 49. Conrab I., Graf v. Dibenb. L. 12. Dieberich ber Gludfelige, Graf v. Conrab II., -Dibenb., L. 14, 30. - L 14. Conrab L., Bifchof, III. 46. Dieberich I., Bifchof, III. 50. Conrab II., -III. 49. Dieberich II., Arenbe, Bifchof, III. 74. Confiftorium, L 214, 232. Dieberich III., v. Rebben, Bifchof, Contribution, orbinare, f. Steuern. III. 80. Contribution, abbitionelle, L 258, Dreifelber : Birthicaft, I. 132. III. 263. III. 179. 168. Correctione: Anftalt, L. 316. Drellwebereien , L 176. Crequi, Frangof. Marfchall, L. 39. Dunen, L 60. Eriminal . Juftis, L 46, 250. III. Duc b'Mben, L. 184. 175. Durdfuhr = Banbel, L 130. Crito ober Cruco, Rugifcher Pring, Dynaften , L 12. und Dbotritifder Ronig, III. 22. €. Grispin, Bermann, Paftor ju Ebcs wecht, Dibenb, Reformator, I. Eberhard I., Attenborn, Bifchof, 284. ш. 66. 14\*

Gberhard II., von Bolle, Bifchof, Bladen : Inhalt ber Dibenb, Banbe, III, 81, 122, Chuarb, Bifchof, III. 13. Eccarb, Joh. Rick., L 301. Einbeichungen, I. 50, 70, 156 -169. Gintheilung bes Laubes, vormalige, L. 81. - jebige, I. 92. II. 4. Einlagen (Inlagen), L 67. Einwohner : Babl im Bergogthum Dibenburg, L 95. - im Gur: ftenthum gubed, III. 103. - im Fürftenthum Birfenfelb, III. 166. Einwohner, beren Character, Sitten, Bebendart zc. L 124, 127, III. 117, 166. - beren Gintheilung in Claffen, I. 227. III. 118, 166. Eifengießerei , vormalige zu Barrel, I. 172. Gifenwerte, im Furftenthum Birtenfelb , III. 171. Elimar I. (Egilmar), erfter gemiffer Graf v. Dtbenb., L 7, 221. Eleflether Boll, fiche Befer Boll. Engern, eine alte Bau, L 6. Erbriffe, I. 69. Emalb ber Comarge, Miffionar, L 273. Emath b. Beife, Miffionar, I. 273.

#### Я.

Gico, Bifchof, III. 14.

Fabriten, Fabritwefen, L 174. III. 112, 170. Felbmarten, f. Gemeinheiten. Feuerftellen : 3abl , L 96. Feuerthurm auf ber Infel Ban: geroge, L 34, 43, II. 373. Finangermaltung, L 253. III. 121, 179. Fifcherei , L 188.

f. Große. Machenmaage im Dibenburgifden, L 201. - im Bub. u. Birten: felbichen, III. 117, 173. Fleffa, Joh. Abam, L 301. Fluffe, inland., I. 99. III. 106, 167. Flugfanbfelber, L 105. Forftwefen, Forftwirthichaft, L. 138. III. 112, 169, Franken , L 5. III. 11. Friedrich I., Ronig v. Danemart, L 30.

Friedrich III., Ronig v. Danemart, Friedrich IV., Ronig v. Danemart, L 44. Friedrich V., Ronig v. Danemart, L 46. Friedrich Muguft , Furft: Bifchof von

Lubed, Bergog von Dibenburg, I. 47, 51, III. 96, 122. Friedrichs, Dibenb. Graf., angeblicher Lowenkampf, L 225. II. 43. Frobenleichnams : Bruberfchaft, L. 283. Funbus, f. Stiftungen. Fürftenhaus, regierenbes Dibenb.,

L 218.

G. Baue, Gintheil. in Saue, I. 81. Bebaube, Ungahl berfelben im Dibenb. L 96. Geeft, L 73, 105. Gefangniß : Unftalten, L 317. Geheimeraths : Collegium, porma: " liges , L. 213. Gelehrte, berühmte verftorbene Di benburger , L 299. Gemeinbe = Bermaltung, f. Com: munal = Befen.

Gemeinheiten , beren Aufhebung, Theilung 2c., L 113, 327. Gerbarb ber Rubne ober Duthige, Graf von Dibenb. , L 15, 147. Gerichtebarteit , freiwillige, L. 251. Gerichteverfaffung, L. 246. III. 175. Gerippe, mertmurbiges altes, im Moore gefunbenes, L 109. Gerold, Bifchof, IIL 38. Gertruben : Dospital, L 22. Befdichte, furggefaßte bes Bergog: thums Dibenb. L 3. - bes Fürftenthums Lubed, III. 6. - bes Fürftenthums Birfenfelb, III. 153. Gefeggebung, L 49, 246. III. 175. Getreibeban, f. Aderbau. Gewichteverfaffung, I, 198. III. 117, 172, Gilben (Gocietaten), III. 123. Goben, Benbifche, III. 9. Gottichalt, Ronig ber Chotriten, Ш. 18. Granitblode, L 172. Gramberg , Gerh. Ant. , L 307. Gramberg , Gerh. Derm., I. 307. Grengjoll, L. 180. II. 339. Griepenterl, f. Graphianber. Groben, burch Unichlidung ober Schlamm = Anfat entftanbenes Banb, L. 156. Große bes Bergogthums Dibenburg nach Quabr. Meilen, L 95. Große bes Fürftenthums Lubed, Ш. 103. Große bes Zurftenthums Birtenfelb. ш. 164. Grophianber (Griepentert), 3oh.,

L 299.

Symnafien, L 49, 292, 294.

Ş. Dafen : Unftalten, L 185. Baibidnuden, I. 136. Balem , Gerb. Ant. von , L 307. Samelmann, Berm. , L 287, 300. Sammlanb, L 105. Banbel (Commers), L 179. III. 112, 172, Sanbwerter , L. 187. Dane, Bifchof, III. 88. Baupt : Pferbemartt im Dibenb. I. 133. Bagarbfpiele, I. 245. Debammen : Unterrichts : Anftalt , L 313. Debungemefen, L 263. III. 176. Deerraud, L 108. Beimbach, Wolfgang, L 310. Beinrich , Ronig ber Dbotriten, III. Beinrich L, Bifchof, III. 48. Beinrich II., Botholt, Bifchof, Ш, 77. Beinrich ber Bogener, Dibenb, Bil beshauf. Graf, L. 12. Belgen (Schiffewerfte), L 184. Bengftfohrungs= Unftalt, L 133. Berbart, 3oh. Mid., L 302. Bering, Anton, L 299. Dering, 30b , L 299. Diobs: Pfarren, L 290. Dippoint, ber Martnrer, II. 137. Podymoor, L 106. Bobberffen , Johann , L 286. Sobenraud I. 108. Sofleben , L 208. Doffmannifches Stipenbium, IL 345. Bollanbgehen, L. 120, 189. Dolgcultur, L 138. Bolgichlagung (eine Art Bafferbau: werf) L. 154. II. 333.

Bolgungen , L. 138. III. 112, 169. hoppeniches Stipenbium , IL. 345. Dornviehzucht, L. 134. III. 111, 168 Dypothetenwefen, L 49, 250, 252, Jago, flehe Forftwirthfchaft. Janffen , Beinrid, L 302. Janffon , Dect. Abr., L 302. Jahnup, Abbehaufer (ein altes Runftwert) II. 132 Ibbeten, Georg Chriftian, L 302. 3ifgen, ummius uit. , L 285. Inbuftele, L. 174. III. 112, 170. Ingroffationemefen, L 250, 252. Jebocus bobefilter, Bifchof, III, 79. Johann, Bifchof von Ratebarg, Ш. 19. Johann, XIV., Graf v. Dibenburg, I. 18. Johann XVI., Graf v. Otbenburg, L 21, 149, 292. Johann, Furft von Anhalt : Berbft, L, <u>37.</u> Johann L, Bifchof, III. 51. Johann II., Bifchof, III. 54. Johann III., pon Tralau, Bifchof, Ш. 46. Johann IV., Duble, Bifchof, III. 62. Johann V., Rienebenft, Bifchof, III. 65. Johann von Bittenburg, Bifchof, III. 65. ш. 66. Johann VII., von Scheele, Bifchof,

ш. 76.

Johann IX., Sibentantn, Bifchof. III. 81. Johann Abotph, Bifchof, III. 82. Johann Friedrich, Grzbifchof von Bremen und Bifchof von Bubed, III. <u>84.</u> Johann, Pring v. Bolftein : Gottorp, Bifchof v. Lubed, III. 88. Irmenfaule , L 275. Juftizvermaltung, I. 246, HL 176. \$. Rabinet, Berjogliches Rabinetemis mifterium, L 231. Rafanbebraberfchaft, 1 283. Raltbrennereien , L 177. III. 113. Rammer : Gollegium , L 232, 233. Rammergerichte : Drbnung, L. 216. Rafernen , L 344. Ranut Laward, Ronig b. Dbotriten, Ш. 27. Riechenwefen , L 272, 288. III. 118, 177. Riechfpiele, L 124. Giebe auch Banbes : Gintheilung. Rirdfpiels : Ittefchaffe und Rird. fpiels = Berfammlungen, L 265. Ribfter, L 278. Rlootichiefen, L 129. Rorpermaage, L 202. Rother (Rathner), L 228. Ropffteuer, L 48, 257. Roppelwirthfchaft, L 131. Rornbrandtweinbrennereien, L 178. Rrantenhaufet , 1 332. Johann VI., von Dulmen, Bifchof, Arenggug gegen bie Stebinger Reter, L 11. II. 200. Rriegeftener, L 258, III. 101, 121. Johann VIII., Grimbold, Bifchof, Runfte, bilbenbe und mechantiche,

L 309.

Rubitmaage, L 202. Lombarb, L 46; Ruchen : Erbe, L 113 in ber Rote 72. ٤. Bångenmaaße, L 199, III. 116, 173. Banbbragoner : Corps, L. 244. Banbesbehorben, L 231, 236. III. 120, 175. Banbes: Ginfunfte, I. 253, 259. Ш. 121, 179. Banbes : Gintheilung , vormalige, L. 81. Banbes : Gintheilung , jegige , L 92. III. 123, 181. Banbes : Berfaffung , L 206, 218. III. 120, 174. Banbes : Bermaltung , L 231, III. 120, 175. Banbgerichte, L 236, 249. Banbgewinnung burch Muvion 2c. L 156. Canbrecht, Berbefferung bes Butja: binger ganbrechts, L 23. Banbfeen, L 102, III. 108. Banbftragen , beren Berbefferung, I. 323. III. 123, 173. Banbphyficate, Errichtung berfelben, L 313. Banbrogteien, I. 217, 236, 249. Banbwirthichafts : Gefellichaft, L. 315. Laurentiusteben, II. 139. Behenemefen, L 208, 230, 240. Leibrenten : Caffe, L. 48, 232, 330. Mebicinalmefen, I. 312. IIL 123, 176. Menten , Otto , L 299. Leibhaus, f. Combarb. Befe : Inftitute, I. 208. Leuchtthurm auf Bangeroge, fiebe Dens, Detni. Friebr., L 303. Mertwurbigfeiten, im Moore ge-Feuerthurm. Lithographie, I. 309. funben , L. 104.

Lootfen : Gefellicaft, Drbnung, L. 46, 48, 185 Bubben, Gilharb, L 299. Bubbert, Giebranb, L 299. Bubiches Recht, ber Ctabt Gutin ertheilt, III. 55, 130. Bubeten , Theob. Bellius , L 292. Bubgerus, ein Miffionar und nache maliger Bifchof von Denabrud, L 276. Buft , f. Rlima. Buther, Martin', Prebiger in Delmenhorft, L 293. Ennat, Rodus Friebr, Graf, L. 302. Ens, Johann, L 310. M. Maafe, L 199. III. 113, 172. Mabchen : Commer, fiebe Metjen: Commer. Manufactutwefen, L. 174. III. 112, 170. Marcellin, ein Miffionar, L 273. Marten, f. Gemeinheiten. Maria, Fraulein, Regentin von Jever , L 21. 293: Marich, beren Entftehung, L 60. II. 330.; beren Untericieb von ber Geeft, L 105, 124. Marichbewohner, beren Unterfchieb von ben Geeftbewohnern, L 122. Marco, Bifchof, III. 13. Maftung, f. Forftwirthicaft,

Metjen : Commer, I. 98. Deber, Georg Chrn., I. 48, 306. Delfchlage : Dablen, I. 175. Mener, Ciebrand, L 303. Michaelis, Greg., L 303. Detfen, 3oh. Chrph. von, L 304. Militar: Commiffion, L. 232, 251. Drbolph, Bergog v. Sachfen, III. 22. Militarhaus, I. 344. Otto I., beutider Raifer, III. 13. Mititarfchule, L 49, 296, 344. Dtto I., Graf v. Dibenb., I. 147. Militarverfaffung, L 341. P. Miffionare, L 273. Miftevoi, Ronig ber Obotriten, III. Papiermublen, I. 176. Patrimonialgerichtsbarteit, I. 237. Moorbewegung, L 76. II. 105. Peter Friedrich Lubewig, Farit-Moorbrennen , L. 108. Bifchof von Lubed, Bergog von Dinnid, Anton Gunther von, L. Dotftein : Dibenburg, L 48, 218. ш. 99, 120, 303, 319. Munnich, Burch. Chph., L 304. Peter Friedrich Bilbelm, Coabjutor Mungverfaffung, L. 194. III. 113, bes Biethume Bubed, Bergog von Bolftein : Dibenb. , L 219. 172. Munbel, Buer (Buber), L 12, 227. ш. 98. Mufculus, Joh. Conr., L 304. Pfarren, Unterfchieb berfelben in Mufcheibante, L. 188. ber Marfch und Geeft, I. 124.; Mufterreepen, II. 107. im allgemeinen , L 290. Mubenbecher, Gibr. Beinr., L 307. Pferbegudit, L. 132. Mylius, hermann von Gnabenfelb, Phylicate, I. 312. L 299. Pichtel, Conrab Balthaf , L 300. Polizeiverwaltung, I. 241. III, 176. N. Poftwefen, L. 319. III. 123, 174. Rielet, Ronig b. Dbotriten, III. 29. Prediger : u. Predigermitmen-Fonds, Ricolaus, Graf von Delmenhorft L 332. und Ergbifchof von Bremen, L. Pribielan, Ronig ber Obotriten, III. 14, 149. 29. Ricolaus I., von Meißen, Bifchof Primogeniturrecht, L 219. v. Lubed , III. 65. Provincial-Schule in Bever , I. 293. Nicolaus II., Sachau, Bifchof, III. Prozefreglement, f. Befeggebung. Probucte, inland, naturl., L 169. Ricolaus III., von Barby, Bifchof, III. 110, 168, III. 80. Prove, Wenbifder Goge, III. 9. , Riebermoor, L 106. Pnpillemvefen , I. 46 , 213, 250. ш. 121. D.

Dber: Appellations : Gericht, L. 217.

Obfibau, Obfibaumsudit, L 192.

231.

0

Quabratmaaße, fiebe Maaße. Quarantane: Anftalt, L 185.

#### R.

Rabegaft, Wenbischer Gobe, III. 21.
Rabbod, Friesischer Fürft, L. 273.
Rangsteuer, f. Steuern.
Rechte, f. Gefetgebung.
Rechtspflege, I. 246. III. 176.
Reformations: Geschichte, Dibens

burgische, L. 284.
Regiminal = Berwaltung, L. 239.
III. 120, 175.

Regierungs : Collegium, L 239, III. 120, 175. Regierungsform, L 218. III. 120.

Regimbert, Bischof, III. 16. Reimbert, Bischof, III. 18. Religions Geschichte, Olbenb., I. 272.

Religions: Wefen, L 272, 288.
III. 118, 177.
Reorganisation des Oldenb. Staats,
L 50, 218, 231, 248, 270.

L 50, 218, 231, 248, 270. Refforts ber obern ganbesbehorben, L 233.

Rheinbund, Olbenburgs Beitritt zu demfelben, L 50. Rindviehzucht, L 132, 137. III.

109, 169. Rittermefen, alt: Dibenb., L 207. Robbienftgelber, L 262. II. 341.

#### **ී**.

Schaefjucht, fiebe Bießgucht.
Schifflichte J. I. 179.
Schifflichte Spoligi, I. 242.
Schifflichte Spoligi, I. 242.
Schifflichte Spoligi, I. 242.
Schifflichte J. 177.
Schipbower, Zohann, I. 304.
Schifflichte, Schifflichte, I. 304.
Schifflichte, Schifflichte, I. 304.
Schifflichte, Schifflichte, I. 305.
Schifflichte, Schifflichte, I. 305.
Schifflichte, Schifflichte, I. 267.

Schulen, I. 292.

Schullehrer: Seminarien, L 294, 295. III. 178. Schulwefen, L 291. II. 344. III.

118. Schweinezucht, fiebe Biehzucht.

Seebabe : Anftalt, L 315. IL 375. Seefischerei, L 188. Seegen, Ulrich Jasp., L 308.

Seifensiedereien, L 178. Seminarien, f. Schullehrer: Seminarien.

Siele (Bafferfchleufen), L 154. Sieltiefen (Canale), L 154.

Sieltiefen (Candle), I. 154. Sjouwerleute: Anstalt, I. 185. II.

Slaven, III. 7. Spabenrecht, I. 22, 149. Sparkaffe, I. 337. St. Polten, fiebe Sippolyt.

Stallfutterung, erfte Einführung berfelben im Olbenb., L 130.
Stebinger Landmaaße, II. 226.
Steuern, L 253.

Stiftungen, mitbe, I. 332. — in Teverland, II. 344. — im fürftenthum Lübeck, III. 122. Stipendien, I. 339. II. 344.

Straf : Anflaten, I. 316, Straf : Arbeitsbaus, I. 317. Strafectsbuch, f. Gelegachung. Straferjan, Martin, I. 305. Stranb: Orbung, I. 48, 185. Stury, Peter Hellfer, I. 305. Sündertlöße, II. 245.

Swantepost, König der Obotriten, III. 26. T.

Tabackébau , L 132. Tabackéfabriken , L 178. Taubftummen . Unterrichte: Unftalt, Beranberungen, phyfifche bes Diben-L 296. Zalemanner, L 10. Territorial : Beftanb ber Bergoglich

Dibenb. Banbe, L 51. II. 3. Theerbrennereien , I. 177. Theoborid, f. Dieberich. Thomas Grote; Bifchof, III. 73. Titel ber Dibenb. Banbesherren, L.

221. Ziling, Johann, L 305. Tilly, liquiftifcher General, L 25.

26, II. 299, III, 86, Zoef, Zorfmore, L. 107. II. 23. Torfgrabe: Anftalt, f. Behn: Anftalt. Torfhanbel, L. 189. Tudfabriten , L. 176.

u.

Heberfcmemmungen , L. 78. Uhlhorn, Dechanitus u. Mathemas titer, L 311. Ulrich von Greetini, Graf von

Offfriesland, L 16. II. 319. Ummiue, Ulrich Ilfgen, L 285. Ummius, Ilico, L 299. Unverjagt, Ilies (Glias), L 229.

Unwannus, Ergbifchof v. Bremen, L 277. Ure, Urre, eine unfruchtb. Erbart, L. 106. in ber Rote 3.

23.

Baetenfcher Fonbe, IL. 345. Banbalen, III. 7. Behn : Unftalt gu Bunbesmublen, L 325.

Belleba , eine alte Bahrfagerinn u. heibnifche Gottinn , II. 12. Belfteiniches Stipenbium, 1. 339.

П. 139.

burgifden Banbes, L 63.

Bergantungs:Orbnung, L. 43, 252. Bermeffungs : Comptoir, L 234. Bermeffungewefen, L 329.

Bermogens : Steuer, L 258. Bicarienleben b. St. Cambertifirche in Dibenburg, L 283.

Bicelin, Bifchof, III. 35. Biebfteuer , L. 257.

Biehjucht, I. 132, III. 109, 168. Biebeter : Braut, II. 285.

Bogteien, vormal. Gintheilung bes Dibenb. Banbes in Boateien, L.

86, 212, Bolfecharacter, Otbenb., L. 127. Bolteluftbarteiten, I. 128.

Bolfward, Bifchof, III. 15. Bormunbichaftewefen , f. Pupillen= mefen.

233.

Bago, Bifdof, III. 13. Bagrien unb Bagrier, III. 7. Bagermenben , III. 7. Baifenhaufer , I. 332.

Waifencaffe, L 48, 232, 330. III. 123, 176.

Batbert, muthmaflid Dibenb. Graf, . L 6, 83, 276, H. 7, Balbungen, L. 138. III. 112, 169.

Ballenftein, gurft von Friebland, Raiferl, Felbmarfchall; L 26. Banbalen, f. Banbalen. Bappen , Dibenb. , L 221.

Bappen, Fürftbifcoff. Bubedifches, ш. 120. Barfen (Barpen), L 59, 122.

Bafferfluthen , L 78. Baffer : Chanung, L 325.

Bafferichleufen, I. 154.

Bafferpolizei . I. 185. Batten, L 61, 105. Battenfahrt, L 184. Bege, f. Banbftragen. Weinbau , III. 169. Benben, eine Glavifche Ration, ш. 7. Befergoll, L 24, 29, 31, 52, 255. Biba, Balthafar von, L 305. Biba, 306. Friebr. v. , L. 305. Bigbert L (Bicbert), muthmaßl. Dibenb. Graf, L 6. Bigbert, ber Beilige, L 273. Bilba, f. Belleba. Bilhelm Beftphal, Bifchof, III. 76. Bilhelminifches Stipenbium, II. 345. Billehab, erfter Bifchof v. Bremen, L 273, 276. II. 137 in ber Rote 87. Billehabuslehen, II. 139.

Bilibrord, Miffionar, L 273.

Binfrieb , f. Bonifacius. Wintelmann, Joh. Juft., I. 300. Bitten , Marich von , L 306. Bittefinb, ber Große, Beerführer ber Gaffen, Stammvater ber Dibenb. Grafen, 1 6, 275. Bitterung, fiehe Rlimg. Bitwencaffe, L 48, 232, 330. III. 123, 176. Boltmann, Karl Lubw. v., L 308. Bongewotinga , III. 13. Bublen, Erfinbung beffelben, IL. 87. Burpeh, L 59, 122. 3. Bebuth, ein Benbifder Goge, III. 10. Beller, II. 272. Bernepolt, ein Wenbifd. Goge, III. 9. Biegeleien , L. 177. Biegenjucht, L 136. Boll, f. Steuern und Befergoll. Buderfieberei, I. 178. 3mang : Arbeite : Anftalt , I. 316.

#### Alphabetisches

#### Drts=Register\*).

Die Römischen Jahlen zeigen die Abeile bes Buches, (III. die zweite Abtheilung bes zweiten Abeile), die Arabischen die Seiten an.

a. Achternholt, II. 25. Achternftraße, II. 21. Mashaufen , II. 140. Mbbernhaufen, IL 354, 358. Abbehaufen, II. 132. Mbbrup, II. 308. Abbehaufer Altenbeich, II. 134. Abelheibe, L 120. II. 234. Groben, II. 133. Mbelheibegroben, I. 155. Borne, II. 133. Molphshof, III. 136. Mittelbeid. IL 134. Mbaufen . II. 308. Bifc, II. 134. Mhihorn, II. 262. Abbifenhaufen, II. 358. Mhnbet, II. 191. Abenteuer , IIL. 183. Mhne, Fluß, L 102. II. 79. 26fen, II. 120. Mbeffen, II. 165. Mbrup, II. 261. Mbferberg , II. 120, Mbferbeich, II. 120. Meranbersbaus, II. 14. Abfer: Rahlfand, II. 127. Migenrobt, III. 189. 26fer : Siel, II. 120. Mimerichefand, II. 127. Mccum, II. 393. Mimesloh , II. 238. Mccumer : Giel, IL 394. Mife, II. 120. Mchtelebach, III. 192. Mlferbeich, II. 120. Mchtermeer, II. 52. Miferaroben , II, 127. Mctermeerichen , II. 52. Mlfer : Reitplate , II. 127. Mchternbrof, IL 191. Mlfermurp, IL 120.

<sup>\*)</sup> In biefem Register find auch bie inlandischen Gemaffer, Sanbe (Fing-Infein), Groben und Soizungen jum Theil mit aufgeführt.

Mtbunnen , II. 307. Mitenbrude, II. 371, 386. Mite Capelle, II. 33. Mite Cangley, II. 122. Mttenbeich , II. 225. Mite Marte, II. 364. Mite Duge, II. 369. Mite Bage, II. 135. Mitenefch , II. 219. Mitenefcher Sanb, I. 71. Mtengraben, II. 191, 238. Mtenhuntorf, II. 29. Altenhuntorfer Groben , II. 33. Mitentamp , II. 37. Mtenfirden , II. 38. Mitenonte, II. 314. Mt : Frieberiten : Groben, II, 369. Mitgalenborf, III. 147. Mtgarmefiel, II. 369. Mitgobens, L 70, 274. Mithavenborfer Canb, II. 123. Mtjubrben, II. 73. Mte Bubect, III. 141. MItmarienhaufen, II. 360. Mtmellum , L 63. Mitmublenftatte , II. 393. Mitona, H. 255, 393. Mit : Rupperftorf, III. 142. Ambergen, II. 287. Ambuhren, II. 304. Amethaufen, II. 158, 262. Umerifa, II. 357. Am Flabber, II. 23. Ammerbufch, II. 287. Anımergau , L 81. Ammerland, L. 123, 141. II. 33, 41, 53. 2mtern, IL 291. Angelbet, IL 307. Angern , L 6. Unhaltiner Groben , II. 369.

Angetel , II. 393. Mpen, L 26, 41. IL 58. Apeler, II. 287. Aper Marich, IL 59. Aperne, II. 44. Aper Tief, L 9, 101. IL 5, 55 Areneberg , IL 238. Arfrade, III. 145. Ariansfolf , II. 369. Arteburg , II. 286. Artenftatte, fiebe Groß: unb Rlein: Artenftatte. Armenbuhren , II. 20. Arngaft, L 70. Michenbet, II. 255. Michenbergen , II. 44. Michenftebt , II. 255. Michhaufen, II. 39. Afchwebe ober Afchwege, II. 39. 2(febrot, I. 138. Aftebe, II. 63, 65. Aftrup, II. 24, 285. Memeiler ober Michweiler, III. 191. Mtene, L. 67. II. 134. Atenfer Altenfiel, II. 137. Atenfer Inlage, II. 135. Atenfer Canbe, II. 135. Mue, Flus, II. 39, 250. 302. Muen , II. 308. Muf ber Bate, II. 192. Muf bem Berge , IL 20, 24. Muf bem Brint, II. 248. Muf bem Belbe , IL 291. Muf bem Moor, II. 194. Muguftenborf, II. 306. Mugufthaufen, L 120. II. 53. Muhufen , II. 368. Mutens, fiebe Groß . und Rleine Muffens. Mumuhle, II. 262, 314. Mußenbeiche : Groben , II. 127.

B. Babbenebrof, II. 236. Batenhaufen, IL 383. Båte , II. <u>50 , 225.</u> Baterbeich, II. 225. 28åfer6 , II. 21. Barbeid, IL 140. Bablen, II. 294. Bahlingen , II. 294. Matenhus, II. 262. Batenfand, II. 127. Batum, II. 283. Bant, L 70. II. 363. Banter Deich , II. 363. Baummeg, eine Bolgung, L 138. Barberen , IL 387. Barbenfleth , II. 31. Barberftebe , II. 355. Barbewifd, II. 222. Barbyf, L 68. Barel , II. 255. Baraborn, IL 32, 48. Barglen, II. 262. Bartel , II. 358. Bartler Meer, II. 358. Barten, II. 193. Bartenbamm , II. 194. Barlage , II. 308. Barnefeuere : bolg , II. 250. Barnefleth, II. 30. 219. Barnhorn, IL 285. Barnie, f. Groß: und Rlein:Barnie. Barfclute, H. 223. Barfel, II. 315. Barfeler Moor , II. 315. Barfeler Tief ober Barfeler Eme, L 102, II. 5, 55, 302. Bartmanneholte, II. 308. Baffene, IL 381. Baffel, f. Barfel. Baftrup , II. 235.

Bauenhaufen, II. 386. Bauena, II. 393. Bauenfau, II. 192. Bauergraben , H. 21. Bauhof, III. 134. Baum , II. 50. Baumhove , II. 239. Bederort, II. 291. Bedmannsfelbe , II. 143. Bectum, II. 122. Bedumer Giel, II. 122. . Bei Mtens, II. 133. Bei Edwarben, II. 133. Bei ber Bade, II. 21. Bei Bootfiel, II. 392. Bei'm großen Meer , II. 45. Bei'm Reiherholy, II. 239. Bei'm Großenfiel , II. 133. Bethaufen, II. 49. Bethauferfelbt, II. 49. Belmehelm, II. 366. Belt, f. Groß : unb Rlein : Belt. Benlefftebe, II. 356. Benftrup , II. 307. Beng, III. 138. Bergeborf, II. 235. Bergen, III. 190. Bergfeine, II. 290. Bergftrup, II. 284. Berne , II. 217. Berne, Flug, L 101. II. 189, 227. Bernefleth, f. Barnefleth. Bernebuttel , II. 215. Berfchweiler, III. 190. Befchenborf, III. 149. Betben II. 305. Betingeborf, II. 44. Betinghufen , II. 44. Bettingbuhren , II. 213. Beverbet, II. 15. Bevern, II. 308.

Berabbe, IL 289.

Жіфеї, Ш. 133. Biefte , II. 291. Binnenau, II. 123. Birtenfelb, III. 182. Birtehaufen, II. 366. Birtehof, II. 366. Bifchofewerber, III. 108. Biffen, II. 237. Birlage ober Birfchlage, II. 309. Blanten, II. 237. Blantenburg, II. 21. Blankenforth, II. 284. Blauhanb, II. 63, 66. Bledaje, L 158. Bleiberbingen, III. 184. Bleren, L. 19, 158. II. 137. Blererbeich , II. 140. Blerer Mittelbeich, II. 140. Blerer Duble, II. 141. Blererfante, II. 140. Blegerwurp, II. 140. Blerhaus, II. 38. Bloden, II. 194. Blomerhoot, U. 288. 281ohe , II. 14. Bloberfelb , H. 14. Blumentohl, II. 355. Bocta, II. 307. Bodhorn, II. 62. Bobbenburg, II. 16. Boen, II. 307. Botenberg , III. 150. Boffenbufd, II. 238. Boter , II. 74. Borgermoor, II. 104. Borringhaufen , f. Borringhaufen. Bofel, II. 314. Bofdmeiler, III. 184. Boffelhaufen, II. 356. Bolenberge, II. 66. Bohnenburg, II. 392.

Bohnenburger Deich, II. 392. Reihe, II. 392. Bohlewarfen , II. 358. Boitwarben , II. 118. Boitmarber Groben, II. 118. Botel, II. 51, 59, 306, 308. Bofeler Bagen, e. Bolgung, L. 138. Botelefd, II. 316. Botern, II. 289, 290. Bodholt, III. 135. Bothorn, ober Boothorn, IL. 238. Botholteberg, II. 237. Bothorfthof, II. 293. Bofferburg , II. 47, 51. Bolenberge , II. 66. Bollbrugge, III. 150. Bollenhagen, II. 51. Bollingen , II. 316. Bombof, II. 284. Bonbenbach, f. Bunbenbach. Bonhaufen , II. 392. Boneteren , II. 387. Bonrechter, II. 285. Boofen , f. Bofen. Borbum, L. 70. Borbet, II. 51. Borg , f. Burg. Borgermoor, IL 104. Borgfelb, III. 149. Borgfelber Meer, II. 34. Borgftebe , II. 73. Borthorn , II. 307. Bornhorft, II. 15. Borringhaufen , II. 290. Bofau , III. 14, 132. Bofen, III. 192. Boffelhaufen, II. 356. Bottene, II. 283. Boving, II. 140. Bovinger Bifch, II. 140. Braat, III. 135.

Bragel, II. 289. Buhren, II. 261, 305. Brate, L. 181. II. 98, 220, Bahrnerbrud, II. 305, 306. Bulteren, II. 369. 254, 369. Brateren, II. 355, 368, 387. Bummerftebe, IL 17. Brafrabe, IIL 133. Bunne, II. 294. Bramfamp , II. 50. Buppel, II. 74. Branbewurth , II. 237. Buren, f. Bubren. Branbhofen , II. 192. Burgerfelb , II. 12. Burftel, II. 235. Branteren , II. 358. Burfdel, II. 283. Branbftatte, II. 358. Bugeren, II. 368. Brauentamp, II. 190. Buttel, II. 225. Brebbewarben, II. 393. Bublenberg, III. 183. Brebehorn, IL. 63. Bujenborfer Cee, III. 108. Bree, IL 158. Breitenthal, III. 190. Bullenhagen , IL 51. Bullen : Meer, L 102. Bremer Dope, IL 30. Brent, IL 213. Bullen : Duble , IL 285. Bulfterbeid, IL 361. Brentenhagen , III. 150. Bult, II. 140, 368. Brennerei, II. 368. Bulte, L 68. IL 124, 133, Bretberg , IL 289. Bretterfrug , III. 135. 142. Bulten, IL 213, 237. Brettorf , II. 255. Brint, II. 42, 50, 289. Bulteren, IL 369. Bultern , II. 237. Brinte, IL 235. Brintumer Moor, II. 193. Bulterweg , II. 124. Brotbeid, II. 20. Bunbenbach , III. 190. Bungenburg , IL 161. Brotborf, II. 294. 28rothof, II. 137. Bungerhof, II. 192. Brothorn, II. 236. Brothus, Buntenburg , II. 23. п. 254. Buntenbufen , II. 44. Burbad, III. 185. Brothufen , II. 14. Burg, IL 135, 142, 216, 225, Broffeite, II, 211. Brofftret ober Brofftrid, II. 307. 239, 356, 383. Burgfelbe, Il. 39. Broot, II. 191. Brootbyt, II. 20. Burgforbe, II. 56. Burggroben, IL 143. Burgras Bruden , III. 183. Brubbemarben, II. 153. ben, II. 21. Bruning , II. 238. Burhave , II. 155. Brummelhoop , IL 237. Burhaver Giel , II. 156. Burmeibe, IL 158. Brunne , II. 73. Brunsfahr, II. 30. Burminfel, II. 30. Brunemarben, II. 122. Burmintter Groben , U. 33.

Bufd, II. 133, 142, 143, 255, 360, 382, 387. Bufchhagen , II. 190. Bufchaufen, II. 361. Bufenadshorne, II. 366. Bustohl, II. 355. Butjabingerland , II. 44, 74. Buffenhaufen, II. 366. Buttel, II. 14, 30, 178, 225. Buttelborf, II. 30. Butterburg, II. 124. Butterhamm, II. 367. Buttlerbeichftrich , II. 178. Bughaufen, II. 222. Buurgraben, II. 21. Buwifch, U. 192.

Œ,

(Ginige unter & etwa vermißte Ramen fuche man unter R.) Cabelhorft, III. 150. Calhorn , II. 308. Calveslage , II. 284. Campe , II. 215, 314. Campen , II. 158. Camarienhaufen, II. 384. Canglen, II. 364. Capellen, IL. 306. Caperen, II. 368. Capitaneren , II. 65. Cappeln, II. 306. Carised, II. 369. Carlseder Deich, II. 369. Carleeder Groben, IL. 369. Carum, II. 283. Caffenborf, III. 149. Caghagen, III. 145. Catharinen : Groben, I. 155. Chorengelshaus, II. 52. Chriftiansburg , L. 40. Cleve, III. 144. Cleverns, II. 355. Robli's Sandbuch II. 2.

Cloppenburg, II. 303. Clotau , L 281. Coin, II. 156. Colbehorn, II. 393. Colbewarf, II. 136. Colbewen, II. 392. Collmar, II. 107. Collftebe, II. 63. Conhaufen , II. 356. Conneforbe, II. 73. Cofelau, III. 150. Griffbumern Giel, II. 371. Cronenberg , II. 382. Gronenburg, II. 66. Cronslage, II. 291. Gronsburg, IL. 124. Cronweiler, III. 185.

D.

Dabelen , II. 370. Danithorft , II. 39. Dallinghaufen, II. 290. Dalfebe, Dalepe ober Daleper, II. 31. Dambad, III. 192. Damlos, III. 150. Damme, L 103. II. 290. Dangaft, IL 73. Dangafter = Moor, IL 74. Dannau, III. 150. Dannauer: Gee, III. 108. Daren, II. 283. Darentamp, II. 306. Darnebbe , f. Dornebbe. Dauelsberg, II. 192. Dauenbrift, IL 381. Dauensfelb, II. 364. Dedenharbt,. III. 191. Debesborf, II. 177. Debesbor: ferbeich, II. 177. Debesborferfeld, II. 177. Dehland, H. 262.

Dehtubn , II. 235. Deichhaufen , II. 192. Deichhof, II. 142. Deichhorft, II. 190. Deichehaufen , II. 221. Deichshaufer Groben , II. 225. Deichftuden, II. 29. Deinbrup, IL 284. Delfshaufen, II. 47. Delme, Blug, L 9, 12, 100. II. 189, 227. Delmenhorft, II. 180. Denghaufen , II. 261. Dennigborft, f. Danithorft. Depenfleth , II. 223. Depenhaufen, II. 356, 383, 385, 386. Diet, II. 294. Dieten, IL 383. Diethaus, IL 305. Diethaufen, II. 291. Dienftweiler, III. 183. Dilinghaufen, IL 290. Dingel , II. 306. Dingftebe, IL 252. Dingftrup, II. 261. Dintel , II. 278. Dinflage, II. 293. Dobens, L. 78. Dobau, Solg, III. 112. Dobquer : Gee , III. 108. Doblen, IL 262. Doblermehe, IL 250. Dohlmarf, IL 140. Dotlingen , II. 253. Dotlinger Golg , IL 250. Donnersmee, Donnersmebe ober Donnerswehe , II. 14. Doolftrage, II. 360. Dornebbe, Hug, L 66, 102. IL 80, 94, 114. Dornbufd, IL 355.

Drantum, II, 305. Dredborn , IL 355. Dredort, IL 245. Drente, IL. 73. Drepte, Blug, L 101. H. 172, 177. Drefche, IL 354. Drenbergen , IL 37. Drepfielen , IL 213, 217. Driefel, IL 66. Drielate, II. 17. Drielater Moor, IL. 17. Dringenburg , II. 50. Drofteren, II. 366. Duberftabt, IL 306. Dubbingen, II. 122. Duentamp, II. 307. Dute, II. 158. Dufermeg, II. 158. Dummerlohaufen, II. 290. Dummer Gee, L 100. Dungftrup, f. Dingftrup. Duntagel, II. 354. Dape, II. 190, 288. Duntirden, II. 145. Danmarben , II. 222. Dwergte, II. 306. Dwingenburg, II. 367. Dwoberg, II. 190. Dwotublen , II. 15. Ebteriege, II. 362. Gborn, III. 183. Edermoor, f. Gichelmoor. Edern, II. 39. Edfleth, II. 31. Edwarbon, L. 16. II. 161. Edwarber Ahnebeich, II. 162.

- Mtenbeich , II. 163.

165.

Mugenbeichegroben, II.

Edwarber Dammerich , II. 162. Glien Mitfanb, H. 103. Giel , II. 164. Ebbenriab , I. 64. IL 78. Cobeshorn, II. 14. Chenbuttel, IL. 221. Cbewocht, II. 39. Choburg , II. 393. Chobaufen, II. 385. Ebichenburg, IL. 122. Eggeloge ober Eggelobe, II. 56. Eggelogerfelb , II. 56. Eggerehaufen, II. 314. Egterholz, II. 305. Chnerben, II. 15. Chnern, II. 11, 15. Chren, II. 307. Chrenborf, II. 289. Gichelmoor, II. 355. Gibemarben , II. 178. Gibing , II. 156. @iffof, II. 193. Gilshaufen, II. 369. Ginen, II. 287. Eingang, II. 213. Ginhaufen, II. 309. Ginemarben , II. 141. Ginsmarber Altenbeid, II. 141.

Deich , II. 141. Ginemurben, II. 164. Gidberg, H. 190. Gifen , III. 192. Gimeiler, III. 192. Gipmeiler, III. 191. Etelhaufen, III. 192. Gtern, f. Edern. Eldweiler, III. 184. Glenberg , III. 183. Elbergen, II. 307. Ettene, II. 63, 65. Guenferbamm , IL. 66. Glenftebt , IL. 287.

Guerbrot, II. 314.

Elimeiler, III. 192. Gumurben, II. 132. Elim. Muble, If. 133. Elmenborf, II. 34. Elmenb. Meer, I. 102. II. 34. Elmenlage, II. 283. Elmenion, II. 238. Elmfenhaufen ) II. 385. Elmshaufen Gleffeth, II. 28. Eleflether Sanb, I. 72. Giffen, II. 306. Effet Banbwehr, II. 306. Emelbuft, II. 368. Emshop, II. 192. Emftet, II. 305. Enbel, II. 285. Enbelmarf, II. 140. Enerben, IL. 11, 15. Engelemeer, II. 34. Engern, I. 6. Enjebage, II. 125. Engweiler, III. 189. Erite, II. 285. Ermte, II. 306. Efenshamm, II. 124. Gfensh. Altenbeich, II. 124. Gfeneh. Berg, II. 124. @fensh. Groben, U. 124, 125. Efeneh. Großenfiel, II. 123. Efensh. Dammerid, II. 124. Cfenth. Rleinenfiel , II. 123. Efensh. Dberbeich, II. 124. Gepern, II. 59. Effen , II. 307. @6born, II. 14. Gutwarfen, II. 382. Gutin, III. 125. Gutiner : Gee, III. 108.

Eventamp , H. 307.

Gvernborf, II. 236. Everfen ober Everften, I. 120. II. 16. Gverftenhols , II. 12.

Enhaufen , II. 37. Enhufen, II. 368.

#### წ.

Sahren, II. 233. Ralfenburg, II. 236. Farmit, II. 306. Rechweiler, III. 183. Febbermarben, I. 50. II. 391. Febbermarber Deichstrich, II. 158. - Groben , II. 392. - Felb , II. 158. - - Sammerid, II. 158. - Giel , IL 158. - Burp, II. 157. Regefeuer, II. 394. Rebrenmoor, II. 307. Relbe, II. 56, 308.

Felbhaus, II. 32, 285, 287. Relbhaufen, II. 358. Telbhus, II. 47, 192. Belbhufen, II. 157. Belbftrage , II. 221. Relbtange, II. 50. Rennefelb, II. 164. Fettenhenne, H. 238. Fettpott, II. 385. Fiefenwarben , f. Phiefemarben. Bitensolt, II. 55. Fintenburg , II. 184, 134, 386. Funnenfer Reuenbeich, II. 367. Fintenneft , II. 369. Fifchbach , III. 190.

Fifcherhaufen, II. 324. Fifchhaufen, II. 386. Fifchteid, U. 14. Fiffau, III. 135. Stabbertohaufen, II. 291.

Fifdethorn , II. 361.

Flagbalgerfiel, II. 135. Flebbe , II. 105. Flengeren, II. 369. Forrien , 381. Folferehaufen; II. 385. Footwarfe , II. 385.

Forriesborf, II. 366. Frantreid, II. 392. Frauhaufen , f. Frohufen. Frebolate, II. 287. Frefenholy, I. 138. Frethra , IL 237.

Frenenfelbe, II. 123. Fribberen, II. 369. Frieberitengroben , II. 369. Friederitenfiel , II. 369. Frieberiten : Bormert, II. 369. Friedrich: Muguft: Groben, II. 370. Friefdenmoor, II. 107-Friefonte, II. 313. Frohusen , II. 385.

Budemeg, II. 385. Ruchtel, II. 288. Fulje, II. 225. Bunfhaufen, H. 16, 23, 28, 101, 225.

Fucheberg, II. 245.

Fufting , II. 290. Fugels , II. 366. Fuleriege , II. 361, 383, 385. Fulereihe , II. 369.

Funnene, II. 367. Funnenfer Altenbeich, II. 367.

#### ჱ.

Gånfebeid, II. 361. Gabrte, II. 305. Galing, IL 140. Gammens, II. 387. Gammenferweg, II. 386. Ganbertefee, II. 232.

Ganepe, II. 219. Garen, II. 308. Garmenhaufen, II. 261. Garms, II. 367, 370. Garmefiel, II. 369. Garmfenhaufen, IL 385. Garmfer : Groben, II. 367. Garmfer : Bormert, II. 367. Garnholz, II. 38, 56. Garnholzerfelb, II. 56. Garrel, II. 304. Garfiens, II. 387. Garte, f. Gahrte. Gaftrup, II. 286. Gauwe, H. 142. Behrad, f. Gerad. Gehrben, IL. 194. Gebren, II. 33. Gellen, II. 30. Bellenerbeich, II. 30. Bellenerhorne , II. 20. Geline, II. 30. Gennerneft, II. 133. Georg : Benerebach , III. 190. Gerach, III. 190. Gerberhof, II. 12. Gerrietshaufen, II. 384. Gefdengatt, II. 362. Geveshaufen , II. 254. Giegelhorft , II. 57. Siegelrabe, III. 146. Bitbe , II. 385. Simbweiler, III. 191, Singermublen, II. 308. Glane , IL 262. Starum, II. 356. Stefchenborf, III. 148. Stufing, II. 215. It . waldend Slum, II. 25. Gnabenfeib , II. 121, 144. Gobensholt, II. 59. Bobensholter Zief, L 101.

Gobens, L. 24, 34. Gomnie, III. 146. Gottenbaufen, II. 369. Gottichieberhof, III. 186. Gottfdieb, III. 190. Golbberg, II. 239. Golbenring, IL 387. Golbenftebt, IL. 286. Sollenberg, III. 183. Golgmarben, II. 118, Golawarder Altenbeich, II. 119. Dummert, II. 127. Giel, IL 119. - Wurp, II. 119. Gennesweiler, III. 192. Gofebut, II. 369. Gofeweg, II. 386. Gottele, II. 368. Gottfdieb, f. Gottfdieb. Gottestammer, II. 354. Grabhorn, II. 63. Grabftebe, II. 63. Grange, IL 355. Graffcaft, II. 357. Gramberg, II, 253, 370. Grambte, II. 291. Grammerftorf, III. 145. Grammerweg, II. 386. Granborf, II. 291. Grapperhaufen, II. 291. Grappermone, II. 356. Grashaufen , IL. 354, 369. Grasborn , II. 253. Grebemarben, II. 141. Gremerftorf, III. 150. Grenfe, f. Grange. Gribberen, IL. 361. Gribbel . III. 149. Griebelfdieb, III. 190. Grimmens, IL 368. Griftebe , II. 50. Grobenplate, II. 179.

Granbeim, II. 306. Gronland, II. 123. Groonbufen, II. 368. Groß : Artenftatte , II. 307. Groß : Mutens , II. 382. Groß: Barnit, III. 143. Groß : Bollenhagen, II. 51. Groß : Bornborft, II. 15. Groß : Buren, II. 384. Groß : Bufchaufen , II. 392. Groß: Carised, II. 369. Groß: Colbewen, II. 368. Groß : Conhaufen, II. 356. Grofe . Belt, II. 363. Große: Pater, II. 102. Große : Bierth, II. 363. Groß : Elmshaufen , II. 385. Sroß : Emshop , II. 192. Großen : Sing , II. 308. Großen : Rneten, ober Großen. Rnechten, II. 262. Großenmeer, II. 32. Grogen: Canbberg, II. 393. Großenfiel , H. 123, 133, 136. Groß : Febbermarben, II. 157. Groß : Coffiene, IL. 385. Groß : Infelb , II. 133. Groß : Oftiem, IL 358. (Brog : Parin , III. 144. Groß: Popphufen , II. 369. Grog : Raube , II. 368. Groß : Rofcharben , II. 309. Groß : Cheep, II. 369. Groß : Schlamin , III. 149. Groß : Struchaufen, IL 385. Grof : Timmenborf, III. 146. Groß : Barfen, II. 383. Groß : Baffens , II. 385. Groß : Berbum, II. 368. Groß: Dahrben, II. 162. Gruber . See, III. 108. Gruneburg, IL 213.

Scünehaus, II. 366.
Grünery, II. 134.
Grünher, II. 123.
Grünher, II. 123.
Grünher, II. 123.
Grünlenb, F. Grönenbe.
Grünmerb. Str. II. 21.
Grummeföwen, II. 384.
Gruppenöören, II. 337.
Gummefören, II. 356.
Guhvarben, II. 163.

\$\frac{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

Bajenwarf, IL. 122.

И.

Batenborfer Burp, II. 120. Batenmeg , II. 120. Salbelanb , II. 370. halbemahn , II. 361. Calen, II. 305. Balenborf, III. 149. Salfftebe, II. 39. Sallhaufen , II. 366. Balibet, II. 56. Salftrup, II. 56. Balter, II. 285. Palun, L 83. Bambad, III. 185. Damberge, III. 143. Sammel, II. 308. Bammelwarben , IL. 101. Sammelmarber Mugenbeid, Bammelmarber Moor, II. 104. - Canb, L 72. II. 102. Samsbaufen , II. 308. Samftrup, II. 309. Sandorf, IL 291. Santbaufen, II. 48. Bannover, II. 214. Sansfelbe, III. 144. Sanftebt, II. 261. Sarbergen, II. 25. Barbern, II. 25. Barbinghaufen, II. 291. Bareburgun , L. 83. Bartebrugge, II. 315. Barteren , II. 368. Barle , II. 143. Barlermeg, II. 143. Barlingbaufen , II. 105. Barlingsgroben, II. 33. Barmburg, II. 367. Barme, II. 283. harmenhaufen, II. 214.

Date, II. 309.

Darmhufen , II. 156. harmshaufen, II. 367. Barpenborf, II. 288. Barrien, II. 98, 101. harrienburg , II. 29. Barrierbrate, L 66. Darrierfant, L 72. II. 101. Barriermurp , II. 104. Bartenftrobt, II. 39. Bartmarben, II. 121. Bartmarberbrud, II. 121. Bartwarberbeich, II. 122. Dartw. Groben, H. 127. Bartw. Canb, II. 127. Bartw. Burp, II. 121. Bargburg, II. 366. Basbergen, II. 191. Sasbrud, II. 138. Safe , f. Baafe. Safeln, II. 14. Safelnborf, f. Baffenborf. Bafenburg, II. 158. Bafenlager, II. 245. Safenneft, II. 134. Daferen , H. 382. Basport , II. 192. Saffel, II. 50. Bagfamp, II. 288. Bagbrud, f. Baebrud. Baffenborf, HI. 133. Batgenftein, III. 184. Batten, L. 26. II. 251. Bauefreug, II. 370. Bausftette, II. 284. Bauwiel, U. 57. Davetoft, II. 235. Daven , IL 381. Bavenborf, II. 123. Bavenborfer : Berg , II. 123. : Sand , II. 123. Baverbet, II. 290. Bavertamp , II. 246.

Daverfiel, II. 140. Sapenichieot, II. 80, 164. Danhaufen, II. 385. Bedein, II. 214. Bedlermoor, II. 214. Beibentamp, II. 237. Sebbeburg, II. 392. Beering , f. Bering. Beete, Drt , II. 132, 133, 134. Deete , Flug, L 66, 102. II. 79, 129. Beibe, II. 238. Beibtamp, f. Saibtamp. Beila, II. 37. Beiligenlob, II. 245. Beiligenrobe , L 34, 281. Beiligenthal, L 281. Beinefelb , II. 262. Beinholg (Beibenholg), III. 112. Beifterberg , II. 393. Deteln , II. 214. Bellermoor, II. 214. Bellenburg , II. 214. Delle , II. 37, 158. Belminghaufen , II. 307. Belmftebe , II. 368. Bemeler, II. 40. Demmelftorf , IH. 145. Demmelftorfer Gee , III. 108. hemmelstamp , II. 192. Demmelte, II. 309. Benfterholz, II. 235. Bengftforbe, II. 59. Bengftlage, II. 262. Bengstlagerweg, II. 24. Beppens, II. 364. Deppenfer Reugrobenbeid, II. 364. Berbergen, II. 308. Derborn , III. 189. Bering , II. 133. Beringhaufen, IL. 384. Beringeburg, II. 140.

herrenefd, II. 65. herrenmoer, II. 225. herrenweg, II. 145. Serrftein , III. 189. Bergburg, II. 366. Berghaufen, II. 387. Deffenfelb, II. 305. Deffens, II. 363. Defferort, II. 245. Beftern, H. 235. Bete, f. Beete. Bettftein, III. 188. Bettenrobt, III. 188. Bethe, Blug, f. Beete. Beuberg, II. 124. Beubult, II. 48. Beubmeiler, III. 184. Beuersmege, II. 234. Beutentamp , II. 238. Berenhufen , II. 194. Sibbele , L. 70. IL. 63. Sibbigmarben , II. 214. Dibbigmarbermoor, II. 215. Dibbingen, f. Bittingen. Billerehaufen , II. 387. Dimmelreid, H. 392. Dimmelftorf, f. Demmelftorf. Sinnentamp, H. 291. Sinterm Moor, II. 194. Sintertiefenbach , III. 190. hirstein , III. 191. Bittel , II. 140. Sittingen, U. 122. Bivininghave, II. 44. Dobberftorf , f. Dubberftorf. Dobbie , II. 359. Boben, II. 123. Dobenbrate , II. 145. Dobenbeid, II. 145. Sobened, II. 121. Sobenhausen, II. 122. Sobenmuble , U. 133.

Bobenfuhne , II. 124. Sochweibe, II. 192. Sodensberg , f. Bofensberg. Sodfiel, f. Sooffiel. Dobens, II. 371. Bofenb , f. Boven. Pôge / П. 194, 237. Bobe ( фбие, II. 192, 368, 394. Boltinghaufen , II. 305. Solgernwamme, II. 354. Done, II. 294, 392. Borepe, II. 223. Borft, f. Borft Borften, II. 291. Soven , II. 24, 287. Boffe, II. 133. Sofhamm, II. 367. Sofemubrben, II. 162. Sogebrint, II. 14. Sogebrugge, II. 385. hogelinb , f. Dobelieth. hogelucht, f. Sobelucht. hogeluft, II. 361. Sogenbonen , f. Bobenbogen. Dogenell, U. 357. pogermarfe, II. 356. Cohbamm , II. 225. Sobebriut, f. Bogebrint. Sobebrude , f. Sogebrugge. Dobebeibe, II. 15. Sohehelle, II. 385. Dohelieth, II. 56, 248. Sohelucht, II. 74, 248. hoheluft, II. 361. Bobenberge, II. 74. Sobenbogen , II. 285. Dohenboffen , II. 237. Sobenfirden, II. 368. hobenfird. Sammerbeid, II. 368. Dobenleuchte, III. 144.

hobenstiefer Giel, II. 371, 382. Dobenwarf , II. 360, 361. Dobe Plate, II. 178. Bobefune , f. Bofune. Dobe Ball, II. 358. Dohemeibe, f. Sodmeibe. Dohewerth, II. 392. Sohlhufen , f. Sollhufe. Cohneburg , II. 123. Dohneminbe, II. 382. Dojeren, II. 356. Boiersmege, f. Beuersmege. Boitentamp, f. Beutentamp. hofensberg, II. 255. Dotfiel, f. Sooffiel. Dollah, II. 307. Sollanber Rerten , II. 20. Potte , II. 20, 238. Dollen , II. 50, 316. Sollerbeid, II. 20. Sollerort, II. 20. Bollerfiel , II. 225. фойфије, П. 369. Bollner Moor, II. 316. Pollra, IL 307. Bollmarben, II. 156. Bollmarber : Ofterbult, II. 156. : Befterbult, IL 156. : Bifd, IL 156. Bollwege, H. 56. фойпе, II. 20. Polfdhaufen, II. 386. Boltange , II. 40. Bolte , IL 290. Boltgaft, I. 41. II. 59. Bolthaus , II. 307, 308. Bolthaufen, II. 288. Boltrup, II. 284. Solttubn , II. 355. Boltmarben, IL 164. Bolghaufen , II. 262, 288

Bolghaufer : Dof, III. 191.

Boligaft, f. Boltgaft. Bolgfamp, L. 136. II. 234. Bolgmarben , f. Boltmarben. Soniburg, II. 366. Soneburg, f. Sohneburg. Dootfiel , L 22. II. 382. Doofe : Mtenbeich , II. 382. - Reuenbeich, II. 382. - Zief, II. 383, 385. Dopen, IL 289. hoppftabten, III. 184. forn, II. 50, 362. porft, H. 191, 293. Porften, L 15. II. 356. Porftorf, III. 145. forum, II. 381. Dorumer Giel, II. 381, 382. Poffiene , II. 385. Poftemoft, II. 42. Dofune, II. 262. Sowiet, II. 57. Dowiefer Graben , II. 127. Bubberftorf, III. 146. Dubertemable, II. 285. Budefrieben , II. 307. Sube, II. 239. Dube, II. 290. Subeleberg , II. 368. Bulftebe, II. 57. Bulfteber Diele, IL 57. Sunfden, II. 143. Sullen , II. 192, 215. Bulthaus, f. Bolthaus. Bunbemublen , II. 22. hundemubler Bobe , II. 16. Sungerhaufen, IL. 382. Bunte , Fluß , L 9, 39, 100. H. 5, 12, 250, 278. Suntebrud, II. 29, 217. huntebruder Bollhaus, II. 225. Suntlofen , IL 262. Suntborf, IL 23.

Burrel, II. 245. hurrelhaufen , II. 245. pusum, II. 140, 223, 262, 305, 355. Bufumer : Deich, II. 140. - Belb, II. 355. - : Meer, II. 355. Bufmeiler, III. 185. Busfelb, III. 133. Jabe, Flug und Meerbufen, L. 9, 64, 101. II. 78, 129, 334. - Bogtei, L 31, 69. - : Rirchfpiel , II. 51. Jabeburg , II. 51. Jabelehe , L 64, 78, 280. Jaber Altenbeich , II. 52. - Mitenfiel, II. 52. - Mugenbeich, II. 51. - Berg , II. 51. - Kreuzmoor, II. 52. - Bangenftrage , II. 52. Jageren, IL 65. Jabbe, f. Jabe. Janfen : Stelle , II. 368. Janus: Stelle, II. 368. 3bbenhaufen, II. 384. 3bar , III. 188. Ibfchenhaufen, IL 393. Bebbeloh, IL. 40. Bebbeloher Meer , II. 34. Belgen, II. 143, Belliftebe , II. 368. Benfeits ber Mue, II. 40. Bericho, II. 158. Beringhave, II. 73. Berufalem, II. 134. Bethaufen, II. 74. Jever, Banb, L 21, 42. II. 316. Stabt, IL 348. Borftabt, II. 354.

3ffens, II. 143. Iggewarben, II. 158. Ihlenborf, II. 290. Ibnitmarfe, II. 368. 3horft, IL 291. Blenhaufen , II. 386. Im Abraham, II. 17. 3m Bruche , II. 291. 3m Felbe , II. 222. 3m Bofe, II. 290. 3m Bager, II. 17, 25. Im Moore, II. 239. 3mmer, II. 235. Immerwarfen , II. 382. Im Tiefengrunde, II. 246. Imebacher: Bof, III. 192. Inbut ober Inbiet, II. 178. Inhaufen, II. 393. Inhaufer Siel, II. 392. Inte , II. 142. 3prump, II. 20, 192. 3pmege, II. 14. 3fens, II. 156. Ifenfer : Bifd, H. 156. 3ferion , II. 255. Iferione, II. 44. Juhis : Stelle , II. 368. Buhrben , II. 63. Juhrbenber Felb, IL 56. Jurgens : Stelle , II. 368. Jumme, Flug, L 66. Bungfernbufch , II. 358. Junferen, IL. 65, 386.

K.
(Einige bier vielleicht vermiste Ramen fuche man unter E.)
Kälberhamm, II. 355.
Käfeburg, II. 104.
Kaifenhof, II. 382.
Katenhof, III. 11. 140.

Ralverhamm , f. Ralberhamm.

Ramern, II. 239. Ramfoven, II. 48. Rapehorn, II. 386. Karpenborf, II. 304. Ratjenbuttel , II. 214. Rattens , II. 387. Rattrepel , II. 362, 368. Ranhaufen, II. 37. Raphauferfeld, II. 37. Reelfopten , II. 360, 368. Reet, II. 289. Rebitopten, f. Reelfopten. Reller : See , III. 108. Remphaufen, II. 290. Rentenbrate , II. 194. Steftorf, III. 148. Ribieneft, IL 367. Riefhaus, IL 367. Riefbufd, III. 134. Rielburg , II. 56. Rielgroben , II. 65. Riefau, II. 358. Rimmen , II. 236. Rirchbeich, II. 192. Rirdmoor, II. 33. Rirchhatten, f. Batten. Rirdhoffing, H. 141. Rirdfimmen, II. 236. Rirn: Sulzbach , III. 190. Rirfdweiler, III. 189. . Rimiteneft, f. Ribitoneft. Rlabbingen, II. 194. Rlampen , II. 59. Rlattenhofe, IL 255. Rlauen, II. 313. Rlein : Artenftabt, II. 307. Rlein : Mutene, IL 382. Rlein: Bartel, IL. 357. Rlein : Barnit. III. 143. Rlein : Bollenhagen, II. 51. Rlein : Bornborft, II. 15. Rlein : Bummerftebe , II. 17. Rlein : Buren , II. 384. Rlein : Bufchhaufen, II. 392. Rlein : Carleed , II. 369. Rleine : Boten, II. 293. Rleine : Belt, II. 362. Rlein : Edwarben , II. 154. Mlein : Etmehaufen , II. 385. Rlein = Emshop, II. 192. Rleine : Pater, II. 102. Rleine : Befer , L 66. II. 133. Rleine : Bierth , II. 363. Rleinenfelbe, II. 47. Rleinen : Ging , IL 308. Rleinen = Rneten , II. 261. Rleinen = Giel , II. 123. Rleinen : Sanbberg, II. 393. Rlein : Febbermarben , II. 156. Rlein= Gammene, II. 387. Riein . Gaffiens, II. 384. Rlein : Glarrum, II. 356. Mein : Daffiens, II. 385. Rlein: Bavertamp, II. 246. Rlein : Infelb , II. 133. Rlein : Rothemen , II. 368. Rlein . Ropperburg, II. 368. Rtein= Laueuffebe, II. 386. Rleinmublen, III. 141. Rtein : Ruchel , III. 136. Rlein : Oftiem, II. 358. Rlein : Parin , III. 144. Rlein : Raube , II. 368. Rlein : Rofcharben , II. 309. Rlein: Cheep, II. 369. Rlein : Spieter, II. 356. Rlein : Strudhaufen , II. 385. Rtein : Timmenborf, III. 146. Rlein : Zoffene, II. 158. Rtein=litwarfe, II. 392. Rlein : Babbewarben, II. 384. Rlein : Merbum , II. 368. Rlein : Beftfete, III. 147.

Rlein : Bichtene, H. 367. Rtein : Wiefele, II. 369. Rlein : Bothufen , II. 368. Rtenteren, II. 192. Rlenzau, III. 134. Rlenberg, II. 50, 392. Rlepbrot, IL 42. Rleyburg , II. 354. Rlenhausen, II. 163. Stlingenhagen, II. 237, 280. Rlinthufen , II. 222. Rlipfanne, II. 118. Rloppenburg, II. 303. Riofter , II. 134 , 192. Rlofterfelb, II. 134. Riofterweg, II. 133. Rtuterort, II. 239. Rine, II. 73. Rluft, II. 38. Rnafenburg, II. 368. Rnappenburg, II. 221. Rnebeim , II. 304. Rniepe, II. 178. Rniephaufen ober Rnnphaufen, herrlichfeit , I. 28, 35, 48, II. 388. Rniephaufen, Drt, II. 392. Rniephaufer Mittelbeich, II. 393. Rniephaufer Giel, IL 392. Rnochenhauerftraße, II. 158. Rodenge , II. 289. Ronigefelb, II. 133. Ronigehof, II. 194. Roterenbe, II. 225. Rôtermoor, II. 125, 288. Roterfanb , II. 33. Robbrint , II. 55. Robbrotebeich, II. 355. Robbrotomeer , II. 355. Rotenwahlbe, II. 291. Rolbehörn, II. 368.

Bangebrugge , II. 38. Rolbeweibe (Rolbewen), II. 214. Bangehaus, II. 387. Rolfhaufen , II. 393. Bange Meer, II. 52. Ropperburg, II. 366. Bangenbeich, II. 213, 219. Ropperhorne, II. 363. Bangengroben, II. 383. Ropperhorner Reihe , II. 363. Bangenhagen, III. 149. Rortebrügge, II. 50. Langemehne, II: 156. Rortenborf, II. 15. 29. Rranentamp, II. 63. Bangenriep , II. 124. Rrapenborf, II. 304. Bangenrieperftraße, II. 124. Bangewanb, II. 255. Rrayenbrud, II. 17. Rrayentamp , II. 39. Langewerth, II. 394. Rremeborf, III. 150. Langewisch, II. 192. Rreuzmoor , II. 52. Bangforben , II. 284. Rreugfelb, III. 137. Bang : Butjen : Sanb, L 72. Rritbumer Giel, II. 371. Bangwarben, II. 157. Rrimpenfort , I. 177. II. 289. Bangwarber : Meibe , II. 158. Rrogerborf, II. 222. Langwege, II. 294. Rroge, II. 289. Bangwert, f. Bangewerth. Rrullmarfen, II. 368. ganfum, II. 304. Rrummehorn, II. 386. 392. Baftrup, II. 308. Rrummfee, III. 136. Lauenburg , II. 215. Lauenftebe , II. 386. Ruhlingen, II. 237. Ruhhof , III. 150. Bechter : Seite , II. 211. Rublen , II. 15, 32, 194, 238. Leba, Fluf, L. 102. II. 310. Ruhweg, II. 133. lehe, L 12, II. 12, 50. Behmben ; II. 48 , 288. Rummertamp , II. 15. Ruperftebe, II. 387. Behmber : Moor, II. 48. Rnrn : Sulzbach , III. 190. Behmfuhlen , II. 12, 15, 246. Beifel, III. 184. Bemmel , II. 246. Badmannshaufen, II. 47. Bemmerber, II. 221. Babbergen , f. Bobbergen. Bemmerber Groben , II. 225. Eage, II. 308. Benfahn, III. 149. Baergau , f. Bergau. Bente, III. 137. &ahr, II. 287. Lergau , L 82. Lafe , II. 142. Bethe, Fluß, L. 101. II. 5. Banbesmarfen , II. 369. Bethe , Dorf, II. 262, 305. Banbwehr , II: 122 234, 289, Betiloue , L 83. 306. III. 144. Letten, f. Butten. Land : Buhrben , II. 167. Beuchtenburg , L. 6.5. II. 47, 213, Bangbarbyter Ginlage, L 68. 216.

Lewinghaufen, II. 307.

Langeberg, II. 248.

Benlederhorn, II. 360. Lichtenberg, II. 29. Lichtenburg, II. 216. Lielienburg , II. 364. Lienen, Fluß, L 65, II. 29. - Drt, II. 29. Lienenbrot, II. 31. Liener, II. 308. - Ruhfand, II. 33. Liensfelbe , III. 134. Licte, II. 42. Linbern , II. 58, 308. Linberntanb , II. 368. Linewege, II. 56. Bintel, IL 246. Linthorn, IL 246. Littel, II. 24. Litteloue, II. 24. Lodfleth, Bluß, L. 65. II. 79, 94, Lobbergen, II. 307. £8ja, III. 133. Boningen , II. 306. Bomenburg, II. 216. Logemannebeich, II. 105. Bobe, II. 283, 302, 315. Lobmuble, IL 261. Bohne , II. 289. 20p, II. 47. Lonerberg , L 74. IL 47. Loper : Enbe , IL 15. Loper : ERsor, II. 32. Bubbehaufen, II. 384. Bubbens, II. 368. Bubberftorf, III. 150. Lübstamp, II. 15. Lubereburg, II. 233. Buerte, IL 262. Bufche, II. 305. Lattmöhlen, III. 141. Luggeren , II. 356.

Bubner Plate, L 72. II. 179.

Eutlage, II. 309. Lutten, II. 287. Lurenburg, II. 368. Lynen, f. Lienen.

Madenrobt, III, 189. Dabe, Tluf, L 101. II. 336, 359. Mabenfelbe, f. Majenfelbe. Marfchenborf, II. 289. Mahne , II. 127. Mahnenhamm, II, 382. Majenfelbe , III. 133. Malente, III. 137. Maltwie, III. 138. Mannhagen, III. 150. Manneholt, L 136. II. 51. Manfie, п. 57. Manfingen , Marbige, II. 44. Marienhaufen, II. 360. Marienfiel, II. 360. Marta, Flus, L 102. II. 302, Marthaufen, IL 314. Marren, IL 308. Matlage, II. 307. Matrum, IL 309. Maybusch, II. 244. Danfelb, II. 164. Manhaufen, II. 178, 383. Manhaufer Groben, II. 384. Manfibbene, II. 371. Medenbach, III. 192. Meberne, L 71. II. 368. Debernfer Mitenbeich, II. 369. Meboge, f. Mibboge.

Meerborf, IL 306.

Meerfirchen, II. 32. Meerfelbe, II. 85.

Mehringeburg, II. 385. Meieren, IL. 361. Meierhaufen, II. 39. Meierhave, II. 193. Meierhof, IL 215, 293. Meineborf, III. 135. Mellum, L 64, 78. Memerchaufen, II, 393. Memmhaufen , IL 394. Memmenburg, IL. 162. Menegat, II. 194. Mengershaufen, IL. 158. II. 394. Menohaufen, Mentlage, L 281. Merfchenborf, II. 283. Mefchen, II. 313. Metjenborf, II. 14. Dibbelborf , f. Mittelborf. Mibbelefahre, H. 359. Mibbelswarfe, H. 367, 370. Mibboge, IL 370. Mifiliburg, III. 13. Milchichap, II. 143. Minnort, IL 177. Minfen, IL 381. Minfenftelle, IL 368. Mintewebbe, II. 306. Mittelborf, IL 191, 245. Mittelhoffchlag, II. 107. Mittelort, IL. 33. Mittelfanb, IL. 127. Mittelfte Beibe, II. 33. Mittelften Thute, IL 313. Mittenfelbe , II. 122. Monchhof, II. 191. Mond : Reverftorf, III. 149. Monnichhof, II. 31. Monnichhofer Muble, II. 31. Môns, II. 356. Morfchieb , III. 189.

Movensand, IL 225. Molberg, II. 50. Molbergen, II. 306. Moltenftraße, II. 283. Molferen, IL. 385. Moorbot. II. 262. Moorburg, IL 56. Moorbeich, II. 194. Moorborf, II. 30. Moorgroben, II. 144. Moorhaufen, II. 15, 245, 356. Moortamp, IL 289. Moorreihe, IL 215. Moorriem , II. 30. Moorfee, IL 134. Moorfeer Canbe, II. 134. Moorfeite, IL 32. Moorfum, IL 357. Moorwarfen, II. 354. Moorwarfer Gaft, H. 355. Morgenland, II. 17, 145. Mofeshutte, H. 354, 382. Mogen, IL 219. Duggewarben, IL 140. Muhlen, IL 288. Dublenfelb , II. 39. Muhlenreihe, II. 336. Mundhaufen, II. 370. Murmarben , IL 158. Maffel, II. 51. Munbahn , II. 162. Munbertob, II. 253.

## R.

Rabbentamp, II. 248.
Raberft, II. 14, 158, 385.
Raboft, II. 158.
Raboft, III. 167, 192.
Ramberf, III. 147, 192.
Ramberf, III. 147.
Rarberbaufen, II. 291.
Raunb, II. 386.
Receftebt, II. 254.

Rellinghof, II. 291. Mennborf, II. 291. Reshaufen , II. 366. Rethen, IL 48. Reu : Muguft : Groben, II. 369, Reu : Marienhaufen, II. 360. 370. Reu : Bunnen , II. 307. Reuburg, II. 140. Reuborf, IL 74. 384. Reuborf (bei Bofau), III. 134. Reuborf (bei Gutin), III. 135. Reuehamm, II. 115. Reuehelmer , IL. 29. Reuenbrot, II. 31. Reuenburg, L 31. II. 51, 65, Reuftabt bei Bengfterholz, II. 235. 387. Reuenb. Bolg, L 138. Reuenb. Efc, II. 65. Reu : Enbe , II. 363. Reuenber Rirdreibe, IL 362. Altengroben, II. 363. Reuengroben, II. 363. Reuenbeich, II. 361, 367. Reuenfelbe, II. 29. Reuengland, II. 56. Reuenhaufen, II. 15, 65, 290. Reuenhoben , II. 145. Reuenbuntborf, II. 29, 223. Reuenhuntb. Moor, II. 225. Reuenfirchen, II. 144, 291. III. Reuentoop, II. 215, 247. Reuenfrug , II. 52. Reuenlanbe , II. 23 , 191. Reuenlander Moor , II. 191. Reuenweg, II. 17, 20, 74, 134. Reuewelt, II. 248. Reufelb, II. 360. Reu : Frieberiten : Groben, II. 369. Reu : Garmefiel, II. 367. Reugrobenbeich, II. 363. Reuhamm, II. 137, 140.

Reuhaufen , II. 140. Reuhavenborferfand, II. 123. Reuhof, III. 142, 192. Reufirden, III. 138. Reu : Marthaufen , II. 315. Reumeieren, III. 134. Reumuhlen, II. 285. III. 134. Reuenmublen , II. 238, 247. Reunfirden, f. Reuenfirden. Reu : Dberahmer : Groben, II. 361. Reuohlhamm, II. 141. Reu: Rupperftorf, III. 142. Reus Canct: Jofter Groben, II. 371. : Rirchtimmen, II. 237. = Reuenfirden, II. 291. . Steinfimmen, IL. 236. : Strudhaufen, II. 107. Reu : Strudhaufen, II. 385. Reuwarfen, II. 387. Renwert, II. 386. Reverefelbe, III. 136. Rieberbedum, II. 122. Rieberbrombach, III. 185. Dieberhorne, II, 31, 32. Rieberhofenbach, III. 190. Rieberort, H. 33. Miebertiefenbach, III. 190. Miebermorresbach, III. 189. Diegenbrot, f. Reuenbrot. Rieholt, II. 304. Miendorf, III. 134, 146. Rienrade , III. 149. Riens, II. 158. Mienfer Deichftrid, II. 158. - Beg, II. 158. Robiefrug, IL 356. Robiefuhle , II. 220. Roctenthal, III. 185. Robe , f. Rabe. Mohen , III. 184.

Dobfelben, III. 191. Morberbing, II. 283. Morbbollen , II. 285. Mord : Chewecht , II. 39. Mord : Dotlingen, II. 256. Morbenbrot, II. 306. Dorbenhamm , II. 136. Dorbenholz, II. 248. Moor , II. 248. Dtorber : Altendeich , II. 381. Morber : Mußenbeich, II. 145, 381. Dorberfelb, II. 104. Morberhoffdlag, II. 107. h Morbermoor, II. 31. 5 | Morber : Schwen, II. 125, 126. Morder: Schwenburg , II. 52. Rorber: Gubwenbung, II. 386. Morbheibe, II. 244. 9torbhofe , II. 289. Morbholte, II. 308. Norbloh, II. 59. Morblohne, II. 289. Rord: Sillenftebe, II. 356. Rothbeid, II. 140. Ruchel, f. Rlein : Ruchel. Ruttel, II. 51, 255. Mutteln, II. 304. Rughorn, II. 238.

D.
Denhaufen, H. 366.
Denglich, H. 366.
Denglich, I. 73.
Derahmid, L. 79. 78. H. 361.
Derahmide Edder, H. 164.
Dere Svenskad, HI. 185.
Derbreid, H. 124.
Derbreide, H. 194.
Derbreide, H. 194.
Derbreide, H. 194.
Derbreide, H. 195.
Derbreide, H. 196.
Derbreide, H. 196.
Derbreide, H. 196.
Derbreide, H. 196.
Derbreide, H. 197.
Derbreide, H. 197.
Derbreide, H. 197.
Robit's Derheide, H. 190.

Dber : Menelgroben , II. 65. Dbernheibe, II. 194. Dbernwohlbe, III. 145. Oberrege, II. 29. Dber: Sotern, III. 192. Dberftein, III. 186. Dber: Stoppelgroben, II. 65. Oberftromsche Seite , II. 32. Dber: Ziefenbach, ILL. 189. Dber : Barfleth , II. 219. Dber : Borreebach, III. 189. Doholt, II. 57, 215. Ochtum, Fluß, L. 100. II. 189. Dorf, H. 228. Degens, II. 153, Defterbeich, f. Dfterbeich. Defterbieten, f. Ofterbieten. Deftringen, II. 316, 347. Deftringfelbe , f. Oftringfelbe. Develgonne, f. Dvelgonne. Devertamp , II. 15. Deverndorf, f. Evernborf. Devermobit, III. 145. Dfen, II. 14. Dfener : Felb, II. 14. Offenborf , III. 142. Dhe, Fluß, L 102, II. 302. Dhlader, II. 366, 393. Dhlenbufch, II. 237. Dhihamm, II. 141. Dhimue, II. 387. Dhmftebe , II. 15. Dort , II. 213. Dhrwege , II. 39. Dhrwegerfeld, II. 30. Dite, f. Dyte. Dfens, II. 124. Dibe : Ader , II. 369. Diben f. Dlen, Fluß.

Dibenbrof, II. 32.

Dibenbroter Mitenborf, Rirchmoor, Mittelort, Mieberort, Dibenburg, II. 5. III. 12. Dibenborf, II. 117, 309. Othenborp , II. 106. Olbewarfen, II. 387. Diborf, H. 386. Diborfer : Baum, II. 387. Diborferen, II. 384. Olborferhörn, II. 382. Diborfermarf, II. 386. Dllen, Fluß, L. 101, IL 8. Dlen, Dorf, II. 215. Ollenermoor, II. 215. Dlenhaus, II. 221. Omereburg, II. 7. Onbrup, II. 228. Ort, II. 20, 213, Ortbulten , II. 20. Orthufen, II. 245. Dfenberge, L 73, 103, 105. Offenbet, H. 291. Ofter, Altenbeich, II. 381. Ofter : Mußenbeich , II. 381. Ofterbamme, II. 290. Ofterbeich, II. 367. Ofterbieten , II. 386. Ofter : Enbe , II. 287. Ofter : Effen, II. 308. Ofterfeine, II. 290. Oftergroben, II. 361 Ofterhaufen, II. 306, 315. Ofterhoop, II. 236. Dfterhufen, II. 143, Ofterlinbern, II 308. Ofterioh, II. 314. Ofternburg , L 39. II. 16. Dfter: Scheeps, II. 40. Oftmoorfee, II. 134. Oftringfelbe, II. 358.

Dft: Rittrum, II. 254. Ottenburger : Beg , II. 354. Dvelgonne , L 26. II. 115, 305, 384. Dvelgonner Muble, II. 115. Bormert, II. 115, 117. Ovenborf, III. 142. Dverlethe, II. 178. Overwarfe, II. 178. Dverwarferfiel, IL 178. Dnte, H. 287. Dnewege, II, 39, Q. Palenberg, II. 245. Patens, II. 382. Patenfer : Altenbeich, II. 384. Meuengroben, II. 384. Palmpohl, II. 305. Panftorf, III. 146. Papentuhn, II. 359. Parabies, II. 30. Parin , III. 144. Debeim, II. 306. Peper : Bate , II. 250. Peftrup, II. 261. Peterefelbe , II. 56, 313. Pforte, II. 143. Phiefemarben, II. 140. Phiefemarber Bufch, II. 140. Burg, II. 140. Piethufen, II. 368. Pietsburg, H. 119. Piepenbamm , II. 213. Pievens, II. 366. Plaatweg, II. 135. Platthaus, II. 367. Pleccage, L 84, II. 137. Plietenberg, II. 245. Pliterei, II. 368.

Ploner : Gee, III. 108.

Potteten , II. 356.

Poggenburg, II. 387. Poggenpohlebeich, II. 192. Poggenfclatt, II. 305. Pohnftorf, III. 145. Pophaufen, II. 385, 386. Poptenhoge, II. 104. Popten: Stelle, IL 368. Popphufen f. Pophaufen. Portfieler : Strafe, IL 124. Poft, IL 191. Postfamp, IL 192. Potenburg, IL 163, 363. Potthufen, II. 368. Prangenhof, II. 124. Prie, II. 164. Priemeg, II. 161. Putteren, II. 387. Putthaufen II. 393. Pulvermacheren, II. 369. Pumpe, II. 158. Pumpfiel, II. 369. Purriesbrude, II. 369. Purt, II. 225. Putemarfe, II. 356. Puemen, II. 392. D.

Quaal, III. 150. Quanens, II, 369. Quartier , 392. Querenftebe, II. 39. Querlenburg, II. 294. Quernheim, II. 294. Querfad, II. 158. Quiftorf, III. 135.

## R.

Rabel, III. 148. Rahbemacheren, IL 382. Rabbe, II. 254. Rabben, II. 283. Rahling , II. 73.

Rahrbum, II. 355. Rameloh, II. 316. Rangenbuttel, II. 214. Rafenmeer, II. 368. Rafenwaffer, II. 124. Raftebe , L. 32, 279. II. 42. Rafteberberg, II. 49. - Brint, II. 42. - Gubenbe , II. 47. Rathefau, III. 142. Rathjenborf, III. 147. Rattom, f. Rathefau. Raube, II. 368. Rechterfelb, II. 285. Rebbertrug, III. 134. Rebingftorf, III. 138. Rebun , L 83. Reepen, II. 178. Regula, Fluß, II, 278. Regulshaufen, III. 190. Rebhorn, II. 48. Reiherholy, I. 138. II. 239. Reinershaufen, ) И. 314. Reinshaufen, Reifeburg, II. 387. Reitland, II. 145. Reitmoor, II. 178. Relingftorf, III. 138. Rellin , III. 147. Remmelhaufen, II. 393. Renfefelb, III. 141. Repte, II. 305. Rerich, III. 11. Refelage , II. 290. Refemeer, f. Rafennteer. Refthaufen, II. 305. Rethorn, II. 238. Rethwisch, II. 287. Retemeiler, f. Rotomeiler. Reutershof, III. 143. Richweiler, III, 191. 16 \*

Rothebenne , II. 158. Ridelhaufen, IL 387. Rothenhahn, II. 73, 158. Ribber, II. 366. Riebe, II. 78. Rothenfirden, f. Robenfirden. Riebe, II. 235. Rothenfanbe, III. 137. Riehen, II. 190, 238. Rothhufe , f. Rothehaus. Riepftorf, III. 150. Riefebufch, Holgung, III. 112, 139. Rieffel, IL 289. Rietfanb, II. 127. Rimlingen, II. 142. Rimeberg, III. 184. Rinthaufen, II. 44. Ringenberg , III. 185. Riptenhorne, II. 103. Rittrum, fiebe Dft : Rittrum und Beft : Rittrum. Rittrumer Berg, L 138. Rigenbuttel, II. 219, 223. Rodenftert, II. 355. Robbens, L. 32, II. 159. Robbenfer : Sammerich , IL 158. 2Bebl, II. 158. Robenfirchen , II. 74, 120. Robenfirder : Deich , II. 120. Groben, II. 127. Sanb, II. 127. 23urp, II. 120. Robiet, II. 237. Robel, III. 148. 9886te, II. 307. Monnelmoor, II. 53. Rottfuhl, II. 355. Roffhausen, II. 359. Roggenburg, U. 315. Robiftorf, III. 146. Rofcharben, II. 309. Rofenburg , II. 118. Rofenthal, II. 66. Roftrup, II. 37. Roftrupperfelb, II. 37. Rofune, II. 309. Rothehaus, II. 221, 368, 385.

Rotomeiler, III. 186. Rottinghaufen , II. 291. Rogweiler , f. Rotemeiler. Rubolphftatte, II. 387. Rulleren, II. 381. Rufdenborf, II. 290. Rufchenftatte, II. 383. Rufterfiel, II. 363. Ruftringau, I. 83. Ruftringen , I. 9. II. 316 , 347. Ruftringerfiel, f. Rufterfiel. Ruftringer Dief, II. 363. Rugefand , II. 33. Ruhwarben, II. 158. Ruhmarber : Burg, II. 158. Deich, II. 158. Rupperftorf, III. 142. Rufdfelb, II. 29, 104. Rujchjanb, II. 123, 127. Ruftringen, f. Ruftringen. Ruttel , IL 65. S. Saapland, f. Bappland. Sage , II. 262. Sagau, III. 149. Sahren, II. 238. Salzenbeich, II. 32. Salzengroben, II. 361. Canct : Bulpe , L 282. Canct : Joft, II. 371. Canct : Jofter Groben , II. 371. - Mable, II. 371, 386. - Giel, II. 371. Canbberg, II. 20, 40, 213. Sanbe, IL. 360. Sanbel, II, 356.

Canber : Mim, IL 361. Ahmbeich, IL 361. Attenbeich, II. 360. - Altenhof, II. 361. \$of, IL 360. Mittelbeich, II. 361. Duble, II. 361. Sanberefelb , II. 236. Sanbfelb , II. 104. Canb : Batten , II. 251. Sanbhaufen , II. 192. Sanblohe, II. 308. Sanb: Ort, II. 24. Sannau, II. 221. Sannum, II. 262. Cannumer: bolg, II. 250. Sartwis, III. 145. Carve, II. 137. Cater : Ems, Fluß , II. 302, 310. Saterland, II. 310. Cater : Tief, Fluß, II. 302. Sauerbrunnen, III. 185. Sauftabel, III. 185. Schaaffoven, II. 190. Schaar, II. 362. Schaarbeich, II. 362. Schaarreihe, II. 362. Schaaringerriege, IL 362. Schange, II. 356. Scharbeus, III. 148. Charrel, IL 40, 315. Scheibung, II. 59. Schellohne, II. 289. Schembe, II. 288. Chenum , II. 355. Chenumer:Rift, II. 355. Scherren , IL 387. Schierbrot, II. 238. Schiffenburg, II. 23.

Schiffftebt, II. 191.

Schilbbrof, II. 190, 234.

Schillbrot, II. 190, 234. Schillbeich, II. 392. Shillig, L 71. II. 381. Schillmubte, II. 285. Schlaat, II. 135. Schlangenloch, II. 194. Schlebehaufen, II. 283. Schleuß, II. 370. Chliderfiel, L 78, 147. Shlid: Plate, II. 179. Schlickfand, II. 103. Schliferbufch, II. 238. €djiôtt, II. 367. Schlorenbuttel, II. 29. Schlüte, II. 215. Schluter : Deich, II. 216. Schlutter, II. 233. Schmalenfleth, II. 119. Schmalenfl. Deich, II. 119. Groben , II. 127. Sanb, II. 127. Burp, II. 119. Schmebe , II. 253. Schmertheim , II. 304. Schmibtehorn, II. 384. Comiebeborn, II. 369. Schmieberg, III. 184. Schnakenberg, II. 194. Schnappe, II. 119, 392. Schneibertrug , II. 305. Schneiberehaufen, II. 47. Schnelten, II. 309. Schnetlage , II. 307. Schnitthilgentoh, Soly, L 138. Schockum, II. 140. Schodumer : Deich , II. 140. Schonemoor, II. 191. Schonengroben, II. 393. Schonhorn, II. 370. Schomvalbe , III. 149. Schottchen, II. 367.

Schohasbergen, II. 192. Schohufen , II. 251. Schohufenftelle, II. 29. Schooft, II. 359. Schortens, II. 357. Schortenfer: Gaft, ) и. 357. Porft, Schrabberbeich, II. 118. Schreiereort , II. 384 , 387. Schurenbufd, II. 248. Schurftorf, III, 145. Schütting, II. 140. Schütfelb, II. 136. Schultenhaus, II. 284. Schurfens, II. 370. Schufteren, II. 382. Schwaneburg, II. 313. Schwartau, Fluß, III. 107, 139. Schwartau , Ort , III. 139. Schwarzenbach, III. 192. Schwarzenburg , II. 382. Schwarzenmuble , III. 186. Schwarzenweg, II. 215. Schwarthof, III. 191. Comebe , II. 306. Schwege, II. 294. Schwegerhof, II. 294. Schweinebrud, II. 65. Schweinefamp, II. 194. Schweinemeibe, II. 214. Schweinsmagen , II. 385. Schwemme, II. 355. Shwentine, gluß, III. 107. Schwemarben , II. 140. Shwewarberwift, II. 140. Schwen, I. 69. II. 125, 126. Schwenburg , II. 52. Schwenburger Brate, II. 52. Schwener Altenbeich , II. 125. Mußenbeich, II. 126.

Schwenerfeld, IL 126. Schwenermoor, L 69. Schwichteln, II. 306. Schwienetuhl, III. 150. Schwienhagen, III. 150. Schwingenburg, п. 178. Schwingenfelb , Schwollen , III. 184. Sebent, III. 150. Gebelsberg , II. 315. L 70, 78. II. 360. Seefett, II. 143. Seefelberichaart, II. 145. Seeret, f. Sereg. Geeverne, f. Geverne. Seggehorn, II. 73. Seggern, II. 58. Seheftebt, II. 52. Sellbach, III. 192. Sengwarben, IL. 392. Sengwarber Altenbeich, H. 393. Grashaus, II. 393. Muhle, IL 392. Weg, II. 356. Seres, III. 142. Sethe, II. 235. Gevelten, II. 304. Severns , II: 158. Gevernf. Mittelbeid, IL 158. Wift, II. 158. Sibberftorf, III. 135. Sibetheburg , II. 362, Cibethshaus, II. 354. Sibethehaufen , II. 356. Sibstorf, III. 150. Sibirien , IL. 159: Siebenhaufen, II. 234.

Ciebenbogen , II. 285.

Siebwenbung, II. 355, 368, 385. Stabtlanb, L 83, 86, 88, 158. Sielbet , III. 135. H. 44, 74, 194. Sierhaufen, II. 290. Stabtebolt, II. 308. Ciesbach , III. 184. Staffelhof, III. 183. Staffelmuble, III. 183. Sieverbing, II. 289. Sievershagen, III. 150. Staten, IL 12, 16. Sieverftorf, III. 138. Stallforben, IL 304. Siggen , II. 238. Stallteren, II. 163. Gillene, II. 156. Stapelfelb , II. 304. Stau, II. 5, 11, 16. Sillenfer : Deich, II. 156. Pals, II. 156. Stebingerlanb, L 63, 132, 167, Wift, II. 156. II. 194. Sillenftebe, II. 356. Stebinger : Mufte, H. 18. Sinfum , II. 156. Stebingemublen, II. 305, 306. Sinemurben, II. 162. Steenhave, II. 238. Clute , f. Schlute. Stege , II. 293. Slutter, f. Schlutter. Steinbamm, II. 392. Smalenfleth , f. Schmalenfleth. Steinberg , III. 191. Smarlate, II. 44. Steinfelb, II. 288. Smeerpott, II. 143. Steinhaufen, II. 63. Snieberebufen, fiebe Schneibers Steinhaufer : Marid, ) haufen. ц. 63. Cohren, III. 138. Soefte, Fluß, L 101. II. 302. Steinhave, f. Steenhave. Côtern, III. 192. Steinkimmen, II. 236. Sommer , II. 385. Steinriebe , II. 307. Sommergatt , II. 158. Steinwarf, II. 356. Steinweg , II. 190. Sonnenberg, III. 185. Stellteren, f. Stallteren. Connichieb , III. 190. Cophien : Groben, II. 390. Stenborf, III. 149. Stenneren, IL 387. Deich, II. 369. Sophienhof, III. 144. Stenum, II. 238. Sorgenfren, H. 387. Stid, IL 160. Stidgras, II. 192. Sparenburg , II. 382. Spafche , II. 262. Stiebtencron, II. 133. Speden, II. 37. Stiebtenfrug, II. 133. Spectje, II. 178. Stollhamm, II. 141. Spidborf, II. 157. Stollhammer : Uhnbeich, IL 142. Spieter , II. 356. Mußenbeichegroben, Spohle, II. 73. II. 143. Spreba, II. 284. Stollhammer : Siel, II. 164. Spreten, IL 192. Wifth, IL 145.

Stollteren, II. 387. Stolzenau, I. 28, 32. Strafene, II. 387. Strafe, II. 248. Street, IL. 74, 253. Strehe, II. 65. Strehlemoor, II. 47. Stroben, II. 190, 194. Strohe , II. 284. Strobhaufen, II. 121. Strofhaufer : Groben, II, 127. Mahle , II. 121. Strobhutte , II. 354. Stroth, II. 248. Struderen, II. 367. Strudhaufen, IL 385. Strudhaufen, L 32. IL 107. Strudhaufer : Altenbeich, II. 107. Pof, II. 106. Moor, II. 105. Strudlingen , II. 316. Struthave, II. 235. Stubbehaus, II. 255. Stuer, f. Stuhr. Stube, Bolgung, I. 138. II. 250. Stuhricheep, II. 369. Stuvenmuhle, II. 285. Stuhr, IL <u>193.</u> Stuhrbaum, II. 193. Stuhrer:Rampe, IL 194. Stuhrreihe, II. 193. Stufenburg , IL 284. Stull, II. 369. Stullbeich, II. 369. Stullgroben, II. 369. Stummelborf, IL 357. Stummhaufen, II. 366. Stumpene, II. 382. Stumpenfer Duble, II. 381. Gubbene, II. 385. Sit : Ebewecht , IL .39.

Cub : Enbe, IL 47.

Sub : Enber : Felb , II. 47. Guber : Mchtermeerichen , II. 52. Guber : Bollenhagen , II. 51. Suberbrot, II, 220. Suberfelb, IL 104. Subergroben, II. 368. Guberhaufen , II. 368. Suberschwen, II. 126. Suber: Schwenburg, II. 52. Cubhol3, II. 283. Cubhol3: Quernheim, II. 283. Subholg: Rabben , II. 283. Subholy : Tribben, II. 283. Sublohne, IL 289. Gubfillenftebe, IL 356. Cubmenbung , f. Siebmenbung. Gullmarben, H. 158. Sullmarberburg , IL 158. Cullmarber Bifch, IL 158. Gultebuhren , II. 305. Gurmurben , II. 120. Surwurber : Deich, II. 120. Groben, II. 127. Wurp, II. 120. Gutel, III. 150. Sule, II. 309. Swingenfelbe, II. 178. Swippenburg , II. 23. Spbeteburg , f. Cibetheburg. Spubtelhaufen , II. 140. Spuggemarben, II. 156. Spuggewarber Bifch, II. 156. T. Zabbitenhaufen , II. 356.

Zain, II. 385.

Zammhausen, II. 387, 392.

Zannenfamp, II. 246, 255.

Zange, H. 59, 76, 286.

Zantenrabe, III. 145.

nusers Groule

Zannengroben, II. 361. Zatehaufen, IL 387. Zann, IL 385. Techau , III. 146. Techelwis, III. 147. Tegetrieben, II. 304. Teggeshaufen, IL 392. Tegthof , II. 222. Tehthun, f. Dehltuhn. Tetelia, II. 7. Zeflenburg, II. 220. Telbrafe, II. 288. Zempel, H. 137, 248. Tempelftrid, II. 194. Tengshausen , II. 381. Tengehaufer : Duble, II. 368. Tennftebt , II. 306. Terffens, II. 383. Tefchenborf, III. 147. Tettefelb, IL 162. Zettens, IL. 140, 366. Tettenfer Mitenbeich, II. 367. Groben, IL 367. Theilbuttel, II. 30. Thienfelbe, II. 235. Thiergarten, II. 190. Thoustebt , IL 261. Thute, II. 313. Thuisfelbe , II. 313. Thurt, III. 134. Tibofelb , II. 393. Tiebmerewarfe, II. 367. Diefer , II. 217. Zimmborf, III. 138. Timmenborf, III. 146. Timmerlage , II. 309. Timper, II. 51. Zinnen, IL 289. Tirmont, II. 134. Tolfenbrud, IL. 194. Zölftebt , f. Thölftebt.

Tongern, II. 136. Tonnbeid, II. 364. Toreholt, IL 37. Toffene, IL 159. Zoffenfer : MItenbeich, II. 161. Deich, II. 161. Groben , II. 161, Tralens, II. 385. Traunen, III. 192. Trave, Fluß, III. 106. Travenhorft, III. 146. Treuenfelbe, II. 106, 123. Tribben, II. 283. Erochts, II. 309. Tule , f. Thule , Quelefeibe , f. Thuisfelbe. Tunnen , II. 383. Zurfesmuhle, III. 191. Turfen, II. 369. Tueffen, II. 355. Zuschenbeiben, II. 355. Tungeln , II. 22. Tungler = Moor, II. 23. Aweelbate, L 120, II. 17. Zwiefelftebe, II. 50. Zwift , IL 253. Zwiftern, IL. 123, 124. u.

1156-69aufen, I. 316.
Heterland, H. 178.
Heterland, H. 178.
Heterlander, Zeidfrich, H. 178.
Heterlander, Zeidfrich, H. 178.
Heterlander, J. 168.
Hiffenpaufen, H. 367.
Hiffenpaufen, H. 367.
Hiffenpaufen, H. 368.
Hiffenpaufen, H. 368.
Hiffenpaufen, H. 368.
Hiffenpaufen, H. 369.
Harefouwen, H. 369.
Harefowen, H. 359.

Upruffringen , L. 83. IL. 74. upftalsboom, L 10. uptlobe, IL 308. Urrelhaufen , II. 158. Uffenhaufen, II. 367. Utenbe, II. 316. Utergabingen , II. 124. Uterlande, f. Ueterlande. Uthaufen, IL 387, 393. Utlanbe, II. 369. Uttere, II. 393. utwarfe, IL 392.

V.

(Ginige unter B vielleicht vermißte Ramen fuche man unter &.) Babren, II. 304. Barbrugge, II. 308. Barel, L 31, 35, 42, 63, II. Bofhelmer, II. 107. 72. Bareler Bufch, II. 72. Bareler Giel, II. 72. Barenefc, II. 286. Barle , L 84. Barnborn, II. 285. Barnhusen , II. 285. Barrel, II. 194, 284. Barrelbufd, II. 305. Barrelgraben , II. 192. Barri, f. Barrel. Bechta, Fluß, I. 102. H. 278, 280. Bechta, Stabt, II. 280. Begefact, IL 40. Begefader Meer, II. 34. Bebne, Muß, I. 101. II. 5. 34. Bahtbe, II. 291.

Behnen , II. 40. Behr, II. 307. Behrenhaufen, II. 124. Beiterobt , III. 189. Bellage, II. 309.

Benne, II. 5, 34. Befenbuhren, II. 305. Beftrup, II. 283. Biabra, Fluß, II. 278. Bicarienhaufen, II. 366. Bielftebt , IL. 248. Bierhaus, H. 30. Binbinghaufen, II. 44. Binfterfterne, II. 44. Bingier, III. 149. Biebet, IL 284. Bogelftange , II. 12. Bolfere, U. 140. Bollmerebach , III. 188. Borburg, II. 65. Bor bem Moor, II. 237. Borberften Thule, II. 313. Bofberg, II. 190, 233. Bostanb, II. 355.

Boftapp, II. 393. Bofteen, II. 236. Breburg, II. 143.

W.

Wachthaus, II. 65, 221, Wachtum, II. 307. Babbene, II. 153. Babehufen , п. 154. Babbenfebe, Mabbenfer Deich , II. 154. Bifd, II. 153. Babbemarben, II. 384. Bage, alte, U. 135. Wagrien, III. 7.

23all, II. 21. Ballader, II. 356. Wallhaufen , III. 191.

Bahnbet, II. 14.

Ballingheete, Fluß, L 64. Banbelwit, III. 150. Banbitraat , II. 291. Wangerland, II. 316, 347. Bangeroge, L 34, 60, H. 371. Bapel, Fluß, L 9, 82, 101. II. 67. Bapelborf, II. 49. Bapeler : Giel , 52. Barbenburg, II. 13, 23. Barfe, II. 29, 355, 384. Warfen , II. 381 , 383. Barferreibe , II. 356. Barfleth, II. 218. Barflether : Sant , II. 225. Reitfanb, II. 225. Barnftebt, II. 304, 308. Warnftorf, III. 146. Bartfelb, IL 136. Waffens, II. 385. Waterenbe , II. 15. Baterhorne, II. 103. Bateriod, II. 356. Battenftraße , IL. 29. Banene, II. 368. Weberhaufen , IL. 366. Bechlon, II. 14. Werbum, III. 368. Begehorn, II. 385. Webe, II. 254. Wehgaft, II. 74. Behl, II. 133, 143. Behlens, II. 392. Wehnen, II. 14. Behrber , f. Berber. Beiben, III. 189. Beierebach, III. 184. Beihaufen, II. 220. Beibe, II, 283. Beinberg, II. 368. Beißenfelb , II. 192.

BeiBenfloh, IL 358. Bellenfurth, II. 248. Belpe, II. 282. Beleburg, L 41, II. 255. Belfe, Fluf, L 101. II. 189, 227, 250. Wemtenborf, II. 51. Bempenmoor , II. 290. Benbentamp, II. 236. Wennentamp, II. 236. Benftrup, II. 291. Berber, II. 29, 44, 212. Berberhoble, II. 213. Berfabeer: Sanb , II. 33. Berme, IL 307. Befer, Bluß, L 66. II. 94, 100. Beferbeich, II. 213. Befter: Bafum, II. 283. Befterburg, II. 24. Befter : Dollen, II. 285. Befter : Emftet, II. 305. Befterhaufen, II. 392. Befterholt, II. 25. Westerholtsfelb, II. 57. Befterloge, II. 237. Befterlone, II. 58. Befter : Butten, IL 287. Befter: Scheps, IL 40. Befterftebe, L. 17. II. 55. Beftmoorfee , IL. 134. Beft: Rittrum, II. 263. Beftrum, II. 387. Beftfeter : Gee , IIL 108. Benerebach, III. 184. Benhaufen, II. 220. Migrben, II. 382. Biarber : Altenbeich, Groben, Sammerich, Mittelbeich,

Bittenberg, II. 40.

Bittenheim, II. 57.

Biarber : Reuengroben, IL 382. Bigale, II. 106. Bicale , f. Bigale , Bobeneholz, II. 59. Bichel , II. 289. 93566, III. 134. Bichtene, II. 367. Bolpe, f. Belpe. Bidenrobt, III. 189. Boften : Dollen, fiebe Beften: Dollen. Bibbere, II. 140. Wiebau, II. 238. Bohlhufen , II. 368. Biebel, II. 354, 356. Bolferemeiler, III. 191. Biefele, IL 369. Bollhufen, II. 368. Biefelftebe , II. 50. Boppentamp , II. 63. Wiemftorf, II. 177. Braggenort, II. 20. Wienebergerhof, III. 185. Brenenort, II. 213. Bubbenhorft, II. 237. Bienhof, IL. 16. Bienobft, f. Binnobft. Buhrben, I. 12, 34. II. 74, Wienshufen , IL. 368. 167. Wierth, IL 363. Buhrbifd : Buttel, II. 178. Biefebe, L 15. Reepen, IL 179. Buppele, II. 386. Bietfanb , II. 225. Biggereloh, II. 234. Burben, f. Buhrben. Bilbbrof, II. 38. Burpfe, II. 133. Bilbeloh, I. 152, II. 12. Burth, II. 192. Bilbenburg , III. 66. Buftenen, IL 383. Bilbeshaufen , I. 50. II. 256, Buftenfelbe, III. 135. 392. Buftenlanbe , L 41. II. 20. Wilbfamp, II. 359. Buftenlander Moor, II. 21. Bilmftorf, III, 143. Bufting, II. 20. Wilmewege, II. 367. Bulfenau, II. 294. Bilgenberg, III. 185. Bulfhop, II. 309. Bulfftorf, III. 145. Winbhorft, II. 194, 307. Winfeln, II. 59. Bulfftraße, II. 32. Wintelsheibe, II. 73. Bulfewarfe, II. 356. Bunberburg, II. 11. Winthof, II. 307. Wintum, II. 307. Burth, II. 27, 37, 43, 49. Winnobft, II. 307. Ŋ. Minter, II. 385. Winterbahn , II. 105. Hprump, f. Iprump. Bifchen, II. 20. Dpmege, f. 3pmege. u. b. m. Biemublen, II. 306. Bitbedereburg, II. 105.

Bapplanb, II. 368. Barnetau, III. 135. Serbufen, H. 289.
Betel, H. 64.
Biallens, H. 367.
Biegefen, Atenfer, H. 135.
Biegefbaus, H. 314.
Biegefbof, H. 12.
Biebet, f. Ciefbet.
Biefens, H. 356.
Biefens, H. 356.
Biefens, H. 336.

Biffenhaufen, II. 366. Jubbit, II. 118. Buchgen, II. 194. Buchmer, III. 134. Buchfeben, II. 382. Buildfenabntrith, II. 37. Buildfenabntres Merer, II. 102. II. 34. Buildfenabntes III. 102. II.



r som Gregh

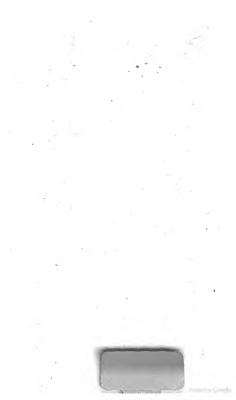

